

of Illinois
LIBRARY
325.243
Z74

28 June 27

#### CENTRAL CIRCULATION BOOKSTACKS

The person charging this material is responsible for its renewal or its return to the library from which it was borrowed on or before the Latest Date stamped below. You may be charged a minimum fee of \$75.00 for each lost book.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

TO RENEW CALL TELEPHONE CENTER, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

JUN 2 8 1999

When renewing by phone, write new due date below previous due date.

L162



THE LIBRARY
OF THE

S. Ceopoldo.

# Die Deutschen

im

# Brasilischen Urwald

Don

## Hugo Böller

#### I. Band

Mit Illustrationen und einer von Dr. Benry Cange gezeichneten Karte

Berlin und Stuttgart Verlag von W. Spemann 1883 325.243 Z7d

2 Mr 28 Faye

History & E. Robertson 10 fe 27 Hisracumann = 2 vin

# Herrn August Neven-Du Mont,

dem Inhaber der Kölnischen Zeitung und Urheber bieser Reise

in dankbarer Berehrung gewidmet von dem

Derfasser.

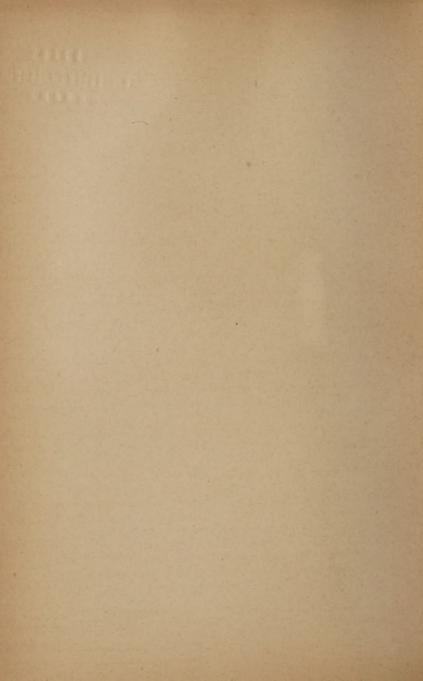

## Dorrede.

er Auftrag zu einem Befuche fremder Erdteile, nach vereinbarter Reiseroute freilich, im übrigen aber ins Blaue hinein mit aller denkbaren Freiheit - ein folches Unternehmen wird den meisten Leuten, namentlich jungen Männern, welche die dreißig noch nicht überschritten haben, als der Inbegriff alles Glückes erscheinen. Und boch vermag der Schreiber dieser Zeilen zu versichern, daß, als aufs neue eine folche Aufgabe an ihn herantrat, Bedenken und Zweifel junächft feine Freude überwogen, nicht der etwanigen Gefahren wegen — denn diese sind geringer als die Lefer von Reiseschilderungen es sich vor= stellen —, auch nicht mit Rücksicht auf die allerdings recht harten Strapagen, wohl aber im Sinblick auf die Berantwortlichkeit, die daraus entsteht, wenn man ein kleines Vermögen an flüffigen Mitteln in nükliche Leiftungen umseken foll, Leistungen, die stets in gewiffem Grade problematisch sind, die noch Wochen und Monate nach der Abreise als beänastigendes Gespenst in der Luft zu schweben vilegen. Gin reifender Schriftsteller arbeitet nicht aleich einem reisenden Kaufmanne, der mit klaren Biffern fich felbst und andern beweisen kann: "das und das habe ich geleiftet"; sein Erfolg hängt nicht bloß von Fleiß ab, von Gefundheit und all den gewöhnlichen Bufälligkeiten des Lebens, sondern Laune und Stimmung, jene schwer berechenbaren Faktoren, spielen dabei eine größere Rolle als in irgend einem anderen Lebensberuf.

11m beschreiben zu können, muß man vor allen Dingen "feben", und das ist eine Kunft, die nicht jedem gegeben ist, die, wo sie nicht angeboren war, erlernt sein will, die aber auch bei ein und demfelben Menschen nicht au allen Reiten in ein und demfelben Umfange vorhanden ift. Und eine Sache für fich, eine zweite Art von Runft besteht darin, das Gesehene auszuwählen, zu sichten und zu beschreiben. Manche Leute stellen es sich als außer= ordentlich leicht vor, eine Sache in Worten malend wieberzugeben - ebenso wie gerade die ungeübten Kinder sich in ihren ersten Zeichenversuchen an die schwieriasten Gegenstände heranwagen und später über ihr eigenes Mißaeschick erstaunt sind -, und je leichter, je natürlicher ben Uneingeweihten eine Erzählung dunkt, defto beffer ift fie jedenfalls dem Autor gelungen. Es ist genau die Geschichte jenes Marmorblocks, aus dem man blok die Statue herauszuhauen braucht. Das aber wiffen wohl die wenigsten Leute, daß, je einfacher, je natürlicher die Statue, Die Erzählung, befto länger ber Weg, auf dem dies erreicht wurde. Stellt ein Bildhauer das Marmor= porträt eines schönen Weibes aus, so glaubt man wohl. er habe das Original gut getroffen. Das aber ift nicht richtia: jene Statue ist das ureigenste Kind seines Genies. Das Edle, das Wahre, das Zutreffende will nicht kopiert, es will stets von neuem erzeugt sein. Wäre das nicht der Fall, so könnte man auch jene in Bombeji gefundenen Abdrücke menschlicher Körper, die an Naturwahrheit nichts an wünschen übrig laffen, als Statuen bezeichnen. Es ist aber nicht so und eine noch so gute Photographie des Siebengebirges leiftet — um ein Beispiel anzuführen niemals dasselbe wie die einfache Kreidezeichnung eines wahren und wirklichen Rünftlers. Das Rätfel befteht darin, daß der Abguß, die Photographie bloß die Form wiedergibt, der Künstler aber den Geift, und der Geift ist es doch, der uns schlieklich am meisten reizt. An

dieser Alippe scheitern diesenigen Leute, welche, wenn sie eine Schilderung, eine Novelle oder einen Leitartikel Iesen, dabei denken: "das ist ja so einsach, das könnten wir ganz gewiß ebenso machen." Der Stoff will nicht bloß durch Ohr und Hand auß Papier wandern, er will durchzeistigt und wiedererzeugt werden, dazu aber gehört etwas mehr als der bloße Besik von Ohr und Hand.

Nun befitt vielleicht jeder Schriftsteller seine eigene Ansicht über die Art, wie man Auffake schreiben muß: einige allgemeine Gesichtspunkte dürften aber doch auch für einen größeren Lesertreis nicht ohne Interesse sein. Bunächst alfo - um auf den besonderen Fall eines Reifenden zurückzukommen — würden die einzelnen Eindrücke zu schroff und unvermittelt dastehen, wenn man sie ohne weiteres wiedergeben wollte. In der Wertstätte der Phantafie aber runden fie sich ab, verknüpfen sich miteinander und klären sich durch allerlei Verstandesschlüffe. Dauert biefer Prozeß zu lange, so verflachen sich die Eindrücke und blaffen ab. Man thut also am besten, so unbequem bies auch sein mag, täglich Notizen niederzuschreiben und diese später auszuarbeiten. So entsteht das beste Bild einer Sache, welches durch schriftliche Aufzeichnung über= haupt möglich ist.

Weswegen, so bin ich häufig gefragt worden, rühren die meisten Werke über fremde Länder von Durchreisensen, nicht aber von Leuten her, die längere Zeit in den betreffenden Gegenden gelebt haben? Die Antwort wird meiner Ansicht nach dahin lauten müssen, daß die ersteren bessert, weil ihnen die Sachen noch nicht allzu vertraut sind. Der Neuhinzugekommene sieht — voraussgeset, daß er überhaupt das Talent besitzt zu sehen — recht viel, was dem Altangesessen als etwas Altägeliches gar nicht mehr auffällt. Nun wird allerdings der Neuhinzugekommene die Altangesessen nur selten durch seine Schilderungen befriedigen. Wenn man über Amerika schilderungen bestiedigen. Wenn man über Amerikasch, so ist es schwer, die Amerikaner, wenn man Indien durchreist, die Indier zusriedenzustellen. Las ich bei früheren Gelegenheiten den Leuten meine Arbeiten

vor, so pflegten sie zu bemerken, das sei ja alles ganz richtig und hübsch — aber ich erzähle bloß die bekannteften Geschichten, die zwar noch niemals in Büchern aufgezeichnet worden seien, die aber im Lande selbst jedes Kind tagtäglich vor Augen habe. Die meisten meinten, ich müsse nach Absonderlichkeiten suchen, und verstanden es nicht, wenn ich ihnen außeinanderzusehen suchte, daß meine Berichte durchauß feine Karitätensammlung darstellen sollten. In ähnlichem Sinne habe ich so ziemlich alle meine Vorgänger, Trollope, Gerstäcker und wie sie heißen mögen, tadeln hören, und zwar meines Erachtens

Borrebe.

zum überwiegenden Teil mit Unrecht.

Ein anderer und ebenso verbreiteter Vorwurf ift der. daß die Herren Schriftsteller, namentlich folche, die über fremde Erdteile und ihre Wunder berichten, es mit der Wahrheit nicht allzu genau zu nehmen pflegten. Die betreffenden Tadler vergeffen aber, daß man durchaus nicht zu schwindeln braucht, um über Länder, wo ohnehin die Fülle des Neuen überwältigt, interessant zu er= zählen, daß, wer trottem lügen wollte, sehr bald mit ber Welt und sich selbst zerfallen würde, und - was nicht zum wenigsten in Betracht kommt - daß im Grunde mehr Talent dazu gehört um intereffant aufzuschneiden. als interessant die Wahrheit zu fagen. Weit häufiger find schon die unabsichtlichen Täuschungen, aber auch mit Diesen fteht es nicht so schlimm. Wenn man Ernstes will und beabsichtigt, begeht man vielleicht einmal diesen ober jenen Brrtum, trifft schlieflich aber doch immer bas Richtige.

Abgesehen von jener, wie mir scheint, selbstverständslichen Wahrheitsliebe, ist es eine Pflicht des Schriftsellers, nicht, wie das leider unglaublich häufig geschieht, aus alten Büchern zusammenzuschreiben, denn was für Wert könnten solche Arbeiten haben, welche bloß dazu beitragen, die Köpfe der Leser zu verwirren! Gin Schriftsteller, der die Geschichte des Augenblicks schreiben will, sollte mit der Ausarbeitung seiner Notizen nicht zögern, er sollte Eindrücke niederschreiben und keine gelehrten Abhand-

11 Rorrehe

lungen. Da kommt aber häufig die allzu gründliche Natur des Deutschen in die Quere. Man verschiebt diefe oder jene Arbeit, weil man noch dieses oder jenes Material hinzufügen möchte, und schließlich sieht man sich por einem Stoff von folchem Umfang, daß die Arbeits= fraft eines einzelnen Mannes ihn nimmermehr bewältigen könnte. Das ist auch mir oft genug vorgekommen und ich habe bagegen bloß ein Mittel kennen gelernt, bas zwar ein bischen brutal, aber jedenfalls wirksam ist. Man wirft die ganze Geschichte in den Ofen und schreibt aus dem Gedächtnis nieder, was noch übrig ift.

Und nun zu einem andern Bunkte. Wer als Schrift= fteller fremde Länder durchreift und fremde Bolfer schilbert, der follte, meine ich, fo denken und fich betragen, als ob er im Dienste der Nation stände, benn ihm vor allem liegt es ob, in freierer Weise, als dies anderen Sterblichen erlaubt ist, für die Wahrheit einzutreten. oder gar in besondern Fällen mit fühner Sand dem Beitgeist seine Bahnen vorzuzeichnen. Der Raufmann bat feine Sonderintereffen: der Mund des Beamten, des Offigiers ift verschloffen. Sie find streng gebunden an die vielleicht als verkehrt erkannten Befehle, die ihnen von oben her zukommen. Der Schriftsteller allein geniekt die Möglichkeit einer freien und unbefangenen Beurteilung. wie sie sonft nur den höchststehenden Staatsmännern zu teil wird. Weiß er diese Möglichkeit zu benuken, meint er es ernst, steht er frei da nach jeder Richtung, und ist er von Herzen Batriot, so mogen seine Macht, sein Gin= fluß, fein Wirkungstreis fich fehr wohl mit benjenigen eines Staatsmannes meffen. Gine noble Litteratur tann viel für den Staat und die Nation thun, namentlich auch was das Verhältnis zu anderen Völkern anbelangt. Sympathie und Antipathie find Geschwisterkinder; fie gleichen ben Schalen einer Wage, die häufig schon ein einzelnes Haar auf die andere Seite neigt. Und anderseits sind Takt und Verschwiegenheit Erfordernisse, die recht wohl mit der Wahrheit Sand in Sand gehen, die, wie kaum etwas Anderes, Vertrauen und Auneigung gewinnen. Kein

Schriftsteller sollte um eines furzen Erfolges willen ihm geschenktes Bertrauen mißbrauchen und damit höhere Ziele preisgeben. Daraus aber folgt hinwiederum, daß der Leser mannigsach zwischen den Zeilen dieses oder jenes wird erraten müssen, wo Fragen belikater Natur, Angelegenheiten, die bei allzu deutlicher Erwähnung Mißtrauen erwecken könnten, in Betracht kommen.

Köln, im November 1882.

Der Verfaller.

#### Erstes Kapitel.

### Portugal, das Stammland von Brasilien.

(Im Fluge durch West-Europa. — Paris, das riesige Kinderspielzeug. — Das Bergland der Basken. — Spanien seiert seinen größten Dichter. — Lissadon und der Tejo. — Porzellandhäuser und Papageien — Eintra, das Baden-Baden von Portugal (hölft. — Wasserburchrauschte Baldberge. — Portugal schläft. — Fidalgos und aristokratische Bettler. — Dom Fernando und Dom Luis. — An Bord des Orénoque. — Bir sahren mitten durch den kanarischen Archivel. — Sine kreolische Keisegesellschaft. — Das grüne Borgebirge und die Schwimmer von Daskar. — "Sie sind so schwarz, man merkt es ja kaun, daß sie nackt sind.")

ein erstes Reiseziel war Paris. Wieder einmal befand ich mich in jener Stadt der Städte, die mit ihren Asphalttrottoirs, ihren wohlgeputzten artigen Pferdchen, ihrer praktischen Häuserschablone, ihrem vielgestaltigen und doch so glatt sich abspielenden, weil alteingelebten Verkehr einem riesigen Kinderspielzeug gleicht, aufgebaut zum Ruten der Bewohner und zum Behagen jener Fremden, die man mit allen Mitteln der Kunst und Natur herbeizuziehen bestrebt ist.

Ist es auch nicht meine Aufgabe, in einem Buche über Brasilien Frankreichs Hauptstadt zu beschreiben, so mögen doch ein paar verlorene Bemerkungen gestattet sein, da ja manche Leser es lieben, einen Reisenden auf Schritt und Tritt zu begleiten. So will ich auch das Vergnügen

nicht verhehlen, welches ich empfand, als die fast luxuriöfen und in zwei Etagen erbauten Kestungswerke vor mir aufdämmerten, als ich mich wenige Stunden später in jenes Gewoge fturzte, das dem einzelnen bei aller denkbaren Bequemlichkeit alle denkbare Freiheit läßt, weil sich eben niemand unaufgefordert um ihn befümmert. Es mag schönere Städte geben als Paris, aber gewiß keine ein= zige, die auf die große Menge der heutzutage lebenden Menschen einen größern Zauber ausübt. Woher das, habe ich mich häufig gefragt, fragte ich mich namentlich diesmal, als beginnende Hike und mangelnde Reinlichkeit im kleinen die Atmosphäre der Hauptstadt zu vervesten begannen. Die Gründe, fo glaube ich, find in den gabl= reichen bürgerlichen Tugenden der Franzosen zu suchen. in ihrem außerordentlichen Geschick für alle Dinge, Die fich auf materiellen Lebensgenuß beziehen, in den großen Geldmitteln, die man aufgewandt hat und noch immer aufwendet, um Paris in feiner Stellung als Fremdenstadt zu befestigen, sowie vor allem in dem Umstand, daß man nach echt großstädtischer Manier die Fremden, und mag ihr Gebaren noch so auffallend sein, thun und sein läßt, was sie wollen, ohne sie anzustarren oder sonst zu beläftigen.

Was im besonbern ben materiellen Lebensgenuß anbelangt, so spielt namentlich die Küche im französischen Nationalcharakter eine Kolle, welche alle Lebensverhältnisse weit stärker als in irgend einem anderen Lande beeinflußt. Die Befriedigung der leiblichen Bedürsnisse ist hier zur Kunst erhoben, und mag man seiner eigenen Natur gemäß noch so wenig Lukull sein, so wird man doch nicht umhin können, Freude zu empfinden an jener artigen Art, in der auch der bescheidenste Imbiß geboten wird. Immer und immer wieder, so häusig ich auch nach Paris kam, habe ich mich erfreut an jenem praktischen Institut der Duvalschen Speisehäuser, die über die ganze Stadt zerstreut, bei größter Reellität und elegantester Ausstattung für die größte wie kleinste Börse geschassen zu sein scheinen, jenem Institut, das, soviel mir bekannt, noch in keiner beutschen Stadt seinesgleichen gefunden. Und dabei kann man in Paris so billig leben, wie es kaum in Berlin, am Niederrhein aber gewiß nicht, mög=

lich ist.

In einem Punkte freilich waren meine diesmaligen Barifer Eindrücke verschieden von denjenigen früherer Jahre: vielleicht täuschte ich mich, vielleicht beobachtete ich nicht scharf genug; genug, ich vermochte von jener Urbanität, von jener Verfeinerung des Geschmackes, wie sie sich beim dicht= gedrängten Zusammenleben hochzivilifierter Menschen, also namentlich in Hauptstädten herausbildet, die gesuchten Spuren nur schwer zu entdecken. Die Damen liefen mit Hütchen herum, die in hundertfältiger Verschiedenheit, aber alle gleich geschmacklosen Blumengärten aufgeputt waren, im Bois de Boulogne gab es, vielleicht der kühlen Witterung wegen, nur wenige Equipagen, aber bas alles war es doch nicht recht eigentlich, was mir mißfiel es fehlte etwas, ein unnennbares Etwas, das in der Luft liegt, das man nicht beschreiben kann, das aber, glaube ich, die Geister befeuert und die höchste Urbanität erst im Gefolge hat — es fehlte vielleicht nicht die Lust, wohl aber die Manier zu glänzen, und ich fragte mich un= willfürlich, ob Paris noch immer ebenso aussehen würde. wenn einmal wieder ein ftolzer Königs- oder Raiferhof hier erschiene. Um jene Urbanität ist es ja eine eigent= tümliche Sache, auch Berlin hat die seinige (sie ist leider etwas scharf und säurehaltig), und vielleicht würde man im übrigen Deutschland ein halbes Hundert weiterer Ur= banitätszentren finden, aber von ihnen allen hat kein ein= ziges jemals eine ähnliche Bedeutung befessen, wie Paris, hat kein einziges in ähnlichem Grade die gesellschaftliche Richtung der gangen Menschheit beeinflußt.

Bielleicht war meine Bewunderung für Paris um bessentwillen eine Kleinigkeit abgeblaßt, weil auch andere Orte sich inzwischen gewisser Reuerungen besleißigt hatten. Als ich auf dem Balkon des Fohers der großen Operstand, da fand ich auch heute noch die Avenue de l'Opera mit ihrer endlosen Allee elektrischer Laternen, so schön wie

nur etwas, was ich von städtischer Pracht jemals zuvor gesehen; hinzureißen vermochte mich dieser Anblick aber doch nicht mehr wie damals, als man in Deutschland von elektrischer Beleuchtung größeren Stiles bloß fprach. ohne sie zu kennen. Und was nun die Leistungen der Oper, der "großen" Oper par excellence, anbelangt, so entzückten sie mich nicht mehr als bei früheren Gelegen= heiten: die Dekorationen waren fein und geschmachvoll, das Zusammenspiel vortrefflich, das Ballett ausgezeichnet, die Stimmen der einzelnen Sanger aber gingen kaum über das an einer deutschen Provinzialbühne ersten Ranges gewohnte Maß hingus, und alles in allem gewann man bei weitem nicht jenen imposanten Eindruck, wie bei einer Galavorstellung im Berliner Opernhaufe. Warum, um noch einer Kleinigkeit zu gedenken, während der ganzen Vorstellung so ziemlich eine halbe Kompanie Soldaten das Treppenhaus bewacht, ist mir niemals klar gewor= ben: ich glaube, es geschieht im Sinne eines luxuriösen Brunkes. Und doch eignen sich gewiß keine Uniformen schlechter dazu, als gerade die französischen, die jedes= mal, daß man aufs neue ins Land kommt, um einige Prozent schlotteriger auszusehen scheinen. Und dabei fiel es mir diesmal als besondere Eigentümlichkeit auf, wie das häßliche Rot der frappgefärbten Beintleider sich neuer= dings mehr und mehr auch in den Toiletten der Damen breit macht. Sollte etwa die Vorliebe für diefe und gerade für diese Farbe eine besondere Seite des frangofi= schen Nationalcharakters darstellen? Die wenigen Tage meines Aufenthalts benutte ich dazu, um in die frühlings= duftenden Hügelparks von Verfailles, von Saint Cloud, Sceaux und Saint Germain hinauszupilgern, zu all jenen reizenden Dertchen, die an gemütlicher fünstlerischer Unmut, an frischer Lebensfreude im Stile des vorigen Jahr= hunderts ihresgleichen nicht kennen.

Ueber alles dies weiß ich nichts Besonderes, noch Ungesagtes zu berichten; ein seltsam trauriges Gefühl der Bergänglichkeit rief jedoch jenes riesenhafte Feld, der Champ de Mars, hervor, zu dem ich vor kaum drei Jahren sechs Monate lang tagtäglich hinausgepilgert war. Dort, wo damals die bläulichen Riesenkuppeln des Glas= und Eisenpalastes sich himmelhoch emporwölbten, dort waltete jett die Unordnung in einem schmutzigen Chaos von Erdslöchern, von Sandhausen und breiigen Kot=Unsammlungen. Das Ganze ist einstweilen noch eine melancholische Wüste, deren Eintönigkeit uns die Umgebung des gegenüberliegenden Trocadero=Palastes in um so glänzenderen Farben erscheinen läßt. Aus diesem Palaste, der ja seiner Zeit ebenfalls zur Ausstellung gehörte, hat man einen Konzertsaal gemacht, der 60 000 Personen faßt und dessen Sithläße im Winter seltsamerweise von unten her durch

Dampf geheizt werden.

So viel über Paris. Die Eisenbahnfahrt nach Bordeaux bietet an keiner Stelle auch nur jene reizende Berg= und Hügelfzenerie des Wallonenlandes, wie fie uns auf der Fahrt durch Belgien begleitet: Saatfelder, ab und zu einmal etwas dichter oder dünner, Weinberge und Pappeln im Ueberfluß, im gangen mehr geschniegelte als urwüchfige Natur, alles das fündet das reichange= baute Land an, deffen intenfive Rultur felbst auf dem Hochplateau zwischen Loire und Garonne nur wenig erlahmt. In Bordeaux ftieg ich in einem kleinen Gaft= hofe ab, dem "Hotel du Perigord", in dem ich ein Bett von folchen Breitenmaßen und folcher Bortrefflichkeit er= hielt, wie kein einziger Gasthof in Köln, und ich glaube, auch keiner in Berlin ein ähnliches besitzt. Dem ent= sprechend war der herrliche Wein (für einen Frank die Flasche); als ich aber am folgenden Morgen mein als Eilgut vorausgesandtes Gepäck zur Dampferagentur beforgen lassen wollte, bekam ich von den Vorzügen des Landes einen weniger angenehmen Eindruck. Auf meine Bemerkung, daß ich einige Bücher mit mir führe, er= flärte man, daß alsdann "Monsieur l'Inspecteur des Livres" erscheinen muffe, der auf der anderen Seite des Fluffes wohne und augenblicklich verreift sei. Vor Büchern schien man im allgemeinen ein gewisses Grauen zu empfinden, erklärte, daß deren Zollabfertigung fich unmöglich in einem und schwerlich in zwei Tagen würde pollziehen laffen, und gab mir schließlich die besten Rat= schläge, wie ich mit dem Berrn Buch=Inspektor noch am felben Tage wenigstens eine Unterredung haben konnte. Ich will die zahlreichen Schwierigkeiten, die ich noch zu überwinden hatte, hier nicht näher aufzählen: von einem gestrengen Herrn fandte man mich zum andern, bald mar der eine beim Dejeuner, bald der andere beim Diner, und in diesen wichtigen Staatsaktionen läßt natürlich tein Franzose sich stören. Am dritten Tage endlich er= reichte ich mein Riel. Und warum das alles - weil fich unter meinen Büchern vielleicht revolutionare Schriften hätten befinden können. Daß der brillenbewaffnete Unterbeamte, der schließlich an Stelle feines großen Borgesetzten das Werk vornahm, auch nur vom Titel der ihm vorgezeigten Bande bas Geringste verstanden habe. das getraue ich mir an Eidesstatt zu verneinen. Der Form des Gesetzes aber war genügt, und mit diesen Formen nimmt man es, zumal wenn Zollangelegenheiten in Betracht kommen, auf französischem Boden strenger als in irgend einem andern Lande. Auch zeigen fich die Wirkungen der hohen Bolle auf Schritt und Tritt: demjenigen, der Sinn und Verständnis für deraleichen Dinge besikt, wird es bald auffallen, wie ausschlieklich franzöfische Waren im Lande verbraucht werden: von auslänbischem Fabrikat ist kaum hier und dort die Rede, während einem doch bei uns, sobald man in einen Laden tritt, sofort die Lobanpreisung zu Ohren kommt, dieses oder jenes sei französischen oder englischen Ursprungs. Und augenscheinlich steht sich Frankreich auf dem eingeschlagenen Wege recht gut. Wenn es felbst bloß Mode= waren, Wein und Liqueure ausführte, so würden doch allein schon diese drei hauptsächlichsten Ausfuhrgegenstände die Einfuhr der Rohstoffe decken.

Meinen gezwungenen Aufenthalt in Bordeaux benutzte ich dazu, die Ufer der Garonne kennen zu lernen, die mich mit ihrer wald- und villenumkleideten Umgebung von Hügeln aufs lebhafteste an die ebenso liebliche Bai von Kiel erinnerten. Die Stadt felbst bemüht fich, gleich all ihren Schwestern in der Proving, ein klein Paris zu fein, man kann aber kaum behaupten, daß vielleicht mit alleiniger Ausnahme von Lyon und Marseille eine einzige in ähnlichem Grade felbst eine hauptstädtische Rolle spiele, wie dies bei uns mit ein paar Dukend mittelaroker Refidenz= und Provinzialstädten der Fall ist. Bordeaux ist aweifellos um ein bedeutendes reicher als Röln: rechnet man dazu das lebhafte und liebenswürdige Temperament des Südfranzosen (der vom Nordfranzosen gewiß nicht minder verschieden ift wie der Süddeutsche vom Norddeutschen), so sollte man doch meinen, daß das städtische Getriebe die deutlichen Spuren folch aunstiger Umstände aufweisen müßte. Dem aber ift nicht so, und in Bezug auf Theater. Konzerte und ähnliches dürfte die reiche Garonnestadt denn doch weit hinter unstrer rheinischen Metropole zurückstehen. Ich wohnte einer Vorstellung von Romeo und Julie und einer andern des Freischütz bei. Beide waren nicht übel, auch war in keiner ein bemerkenswerter Unterschied von unsern Bühnengepflogen= heiten zu bemerken (ausgenommen etwa, daß Max fich frapprote Hofen angelegt hatte), auffallend aber war mir die Kühle des Bublifums, welches die, freilich ein bißchen mechanisch und seelenlos vorgetragenen Melodien gewiß nicht verstand und sich bloß nach Dekorationen ber Wolfsichlucht zu stürmischem Beifall verstieg.

Europa hört hinter den Phrenäen auf; Unreinsichfeit und allerlei fremdartige Eindrücke empfangen uns, wenn auch nicht so fremdartig wie beim ersten Eintritt in den Orient. Unter allen Nationen Europas bietet mit Ausnahme der türkischen das spanische Bolk die meisten Eigentümlichkeiten und Abweichungen von unsern Lebenssormen dar. Ob aber diese Eigentümlichkeiten und Abweichungen so interessant sind, wie sie meistens dargestellt werden, dürste eine andere Frage sein. Spaniens Kultur ist ganz eigentümlicher Art; es gleicht einem Schüler, der wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen ein paar Jahre lang den Unterricht versäumt hat, dann aber ohne weiteres mit feinen Altersaenoffen wieder Stich halten foll. Eisenbahnen, Telegraphen, religiöse Ungläubiakeit und unverdaute politische Ideen haben Eingang gefunden, die Grundlagen der bürgerlichen, der Bergens= und Gemütsbildung aber sind mittelalterlich. Auch ha= ben jene Sprünge der Entwicklung wenn nicht alle, so doch viele liebenswürdige Seiten des Nationalcharakters hinweggewischt. Reben der sprichwörtlich gewordenen zeremoniösen Höflichkeit des svanischen Aristokraten, neben bem auffallend anständigen Betragen der niederen Volksflaffen begegnet man, und zwar heutzutage mehr benn je, bei Eisenbahnbeamten, Polizisten u. f. w. der plump= ften Robbeit, bei Rellnern und sonstigen dienstbaren Geiftern der unverschämtesten Prellerei, die sich nicht einmal wie in Italien in ein scherzhaft-liebenswürdiges Gewand zu fleiden weiß. Der große Unterschied gegen Frankreich fällt sofort im Eisenbahnwesen auf. Während der Betrieb bei unsern Nachbarn jenseit der Vogesen vielleicht infolge einer schärferen Trennung zwischen Lokal= und Schnellverkehr fast noch glatter als bei uns, d. h. mit geringerem Aufwande von Haltebunkten. Beamtengeschrei und ähnlichem von statten geht, scheint der erfte Grundfak in Spanien der zu fein, daß die Zeit nur die Balfte bes im übrigen Europa eingebürgerten Wertes besitze.

Die Szenerie ist zu beiden Seiten der Grenze, d. h. um Biarriz und Irun herum, recht hübsch, aber doch, da man längs des Meeres dahinfahrend von der Phrenäenstette bloß einige niedrige Ausläufer zu Gesicht bekommt, nichts weniger als großartig. Anders im nördlichen Spanien auf der langen Fahrt durch die frühlingsdustenden, waldigen und wasserreichen Berglande der Basken, in denen die Tunnels, die Viadukte und kühnen Brückenstonstruktionen nimmer enden, in denen jeder Berg aus den Zeiten der langwierigen Karlistenkriege seine eigene Geschichte besitzt und das Volk schon in seiner Kleidung und physischen Beschaffenheit eine große Verschiedenheit vom landläusigen Typus des übrigen Spaniens bekundet. Recht langweilig sind die darauffolgenden Hochebenen

Raftiliens mit ihrem Felsgewirr, ihren endlosen Beiden und spärlichem Anbau, ebenfo langweilig die Steinwüfte des Estorial, die furz vor der Ankunft in Madrid daraus hervorragt. Meine Erfahrungen mährend eines früheren einjährigen Aufenthalts auf spanischem Boden hatten mich mit der abstoßenden Umgebung der meisten spanischen Städte vertraut gemacht. In Betreff Madrids aber fand ich meine schlimmsten Erwartungen verwirklicht: trostloser mag wohl in keiner Hauptstadt Europas die Unkunft fich aestalten. Ein elender Bahnhof und durch wirbelnden Staub ein troftlofes echt spanisches Gefährt, welches uns zur Stadt bringt: So war die Ankunft, der auch in der Folge vieles entsprach. Das Bild, welches Madrid meiner Phantasie übergab, war nichts weniger denn großartig und an Interesse gar nicht zu vergleichen mit dem= jenigen, welches ich noch von Sevilla, von Cordova, Granada und Cadiz in meiner Seele trua.

Die Calderon=Festlichkeiten hatten gerade begonnen: gleich Schulfnaben über ihre Uniformen fich freuend, marschierte das Militär in kleinen Abteilungen unter Bfeifen= flang und Trommelwirbel durch die Straken, der einförmige königliche Palast war mit Blumensträußen geschmückt, von allen Balkonen wehten rotgelbe Guirlanden. auf dem unscheinbaren Hauptplake der Buerta del Sol wimmelte es von Menschenkindern, unter denen das weibliche Element bei weitem überwog, und in einem halben Dutend Cafthofen vermochte ich kein Zimmer mehr aufautreiben. Im siebenten bot man mir auf dem aweiten Stock ein folches für 50 Beseten täglich an, und ich war froh, als ich endlich für 16 Peseten (für Wohnung, Licht, Bedienung, Dejeuner, Diner und Landwein) im vierten Stock ein Unterkommen erhielt. Dergleichen Breise find durch die natürlichen Verhältnisse, namentlich im Sinblick auf die Billiakeit aller Lebensbedürfniffe, nicht im geringsten gerechtfertigt: sie erklären sich bloß aus der unglaublichen Indolenz des Volkes, das den Gewerbebetrieb noch immer in gewissem Grade als entehrend betrachtet und die gewinnreichsten Geschäfte den Fremden,

so besonders das Gasthofswesen den Italienern und Fran-

gofen überläßt.

Was nun jene Festlichkeiten anbelangt, von denen die Spanier selbst wahrlich nicht gering dachten, so hatte man einerseits das nicht eben reichhaltige Programm auf fo viele Wochen ausgedehnt, daß für jeden einzelnen Tag nicht viel übrig blieb, und anderseits hatte ich das vielleicht zufällige Unglück, während der Tage meiner Un= wesenheit, und obwohl es die hauptsächlichsten Testtage waren, nichts Erwähnenswertes herausfinden zu können. Tropdem das Volk sich mit unglaublicher Beweglichkeit in den Strafen drängte, schien das West einen spezifisch höfischen Charakter zu tragen; die fremden Besucher, die in großer Anzahl, namentlich aus Frankreich und Vortugal, herübergekommen waren, fahen sich in ihren Er= wartungen getäuscht; anstatt den Testlichkeiten beizuwohnen, unternahmen fie Ausflüge nach Aranjuez und Toledo, und alles in allem dürfte man behaupten, daß nicht sonderlich viel los war - jett ebenso, wie es vor Jahres= frist bei der Camoëns-Feier in Lissabon der Fall gewesen fein foll. Ich fah den sogenannten historischen Zug, aber er vermochte sich an prächtiger Ausstattung nicht mit einem deutschen Karnevalszug zweiten Ranges zu meffen, und der Umstand, daß man mir im Gedränge mit schar= fem Meffer die Hosentasche zerschnitt in der vergeblichen Bemühung, zu meiner Borfe zu gelangen, vermehrte nicht gerade mein Behagen. Am besten gefiel mir die vortreffliche Haltung des Militärs, namentlich das Polizei= und Elitekorps der Guardias Civiles, in ihren kleidsamen Uniformen aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. Schade nur, daß man für einen Teil der Armee die ge= schmacklosen roten Beinkleider übernommen hat, eine Neuerung, die im Lande selbst nach und nach zu miß= fallen beginnt in dem Grade, daß man bei dem oben= erwähnten hiftorischen Zug versuchsweise einige Leute mit neuem dunklen Hosenmodell (à la prusiana) mitmarschieren ließ. Unter den Zuschauern des Zuges fiel mir die große Menge der Priester auf, die sich recht frei mit ihrer

weiblichen Umgebung unterhielten. Mönche und Ronnen gibt's ja in Spanien kaum mehr, seitdem die verschiedenen Revolutionen so tüchtig mit den Klöstern aufgeräumt haben; betreffs der gegenwärtigen Richtung bei Hose aber möge eine kleine Rotiz zur Richtschnur dienen, die Rotiz nämlich, daß von den Staatseinkünsten 75 Millionen Pesten in die Taschen der Geistlichkeit wandern, während 1 1 4 Millionen, und selbst diese bloß in dem Umsange, wie die persönlichen Bedürsnisse einiger höheren Macht-haber dies gestatten, für Unterrichtszwecke verwandt werden.

Es gibt in Spanien eine Art von offiziellem Fahr= plan, gleich unserem Posttursbuch, genannt "Guia oficial de los caminos de hierro". In diesem höchst nütlichen Handbuch war die Abfahrtszeit des Abendzuges nach Badajoz auf drei verschiedenen Seiten jedesmal zu einer anderen Stunde angesett; gleicherweise gingen die Angaben über den Preis der Billets auseinander, und als ich mich trot der großen Entfernung (6 km von meiner Wohnung) am Bahnhofe erkundigte, ergab es fich, daß feine einzige dieser Biffern mit der Wirklichkeit übereinstimmte: die Leute schlugen ein Buch nach dem andern auf, entschuldigten fich und erklärten mir zur Beruhigung, daß derselbe Frrtum schon seit drei Jahren in derselben Form durch die allmonatlichen Neu-Ausgaben des Handbuches weitergelaufen sei. Am Abend meiner Abreise war für Geld und gute Worte fein Wagen aufzutreiben, ebenso wie ich am Tage für einige notwendige Ginkäufe teinen geöffneten Laden gefunden, die Calderon-Feier hielt alle Geister gefangen, und froh war ich, als mich schließ= lich ein mit sechs Maultieren bespannter Karren zum Bahnhof hinausbrachte. Dort aber hatte ich Queue zu bilden, und da einige Dutend Paffagiere dritter ober vierter Klasse vor mir an Ort und Stelle waren, da der Billeteur zu der Ausgabe einer jeden Fahrkarte mehrere Minuten gebrauchte, so hätte ich nach einstündi= gem Warten doch noch beinahe den Zug verfehlt. Und bann ging es mit unübertrefflicher Langfamkeit über die nur wenig angebaute Hochebene der Mancha, über die

Sierra Morena, die bei weitem nicht so lieblich ist, wie die waldigen Gebirge Nordspaniens.

Die gange Strecke von Köln nach Liffabon beträgt, so wie sie gegenwärtig ift, d. h. mit allen Winkeln und Bogen, 2732 km, also ungefähr 412 mal so viel als die Entfernung von Köln nach Berlin. Die Gisenbahnfahrt aber dauert, von dem Aufenthalt abgesehen, vier Nächte und drei Tage, und es ist nicht eben ein tröstlicher Um= ftand, zu miffen, daß die Schnelligkeit der Züge immer mehr abnimmt, je weiter man sich vom Herzen Europas entfernt. Gine einfache Rechnung zeigt nämlich, daß jede 100 km auf der deutschen Strecke in 1 Stunde 46 Minuten, auf der frangösischen in 2 Stunden, auf der fpani= schen in 3 Stunden 27 Minuten und auf der portugie= sischen in 4 Stunden 19 Minuten zurückgelegt werden. Neuerdings ift eine kurzere Bahn zwischen Madrid und Liffabon im Bau, welche die Fahrzeit um 8 Stunden vermindern wird. Des weiteren aber ift amischen Liffa= bon und Paris eine Verbindung über Porto in Aussicht genommen, durch welche vielleicht der Landweg zu jener Südwestecke Europas wieder in Aufnahme kommen wird. während beisvielsweise von Southampton, also von England aus, gegenwärtig wohl jedermann die bloß dreitägige Dampferfahrt nach Liffabon vorzieht. Wagaons und Roupees fand ich in Spanien den frangösischen Vorbildern nicht gang unähnlich und jedenfalls beffer als in Portugal: die Bahnhöfe aber waren in beiden Ländern gleich schlecht und in Spanien die Preise der Bahnhofs-Restaurants übermäßig hoch (eine Taffe Kaffee beispielsweise 3 Realen gleich 60 Pfennig). Daß man dort neuer= bings überhaupt etwas zur Stärkung erhält, daß an ben größeren Stationen sogar fertige Mahlzeiten des Ankommenden harren, ist jedoch immerhin eine lobenswerte Neueruna.

Was die Szenerie anbelangt, so folgt auf die Sierra Morena eine vom Guadiana bewässerte Ebene, nicht jedoch ohne daß fortwährend und ringsumher Gebirge den Horizont abschlössen. Die ganze Phrenäen-Halbinsel ist ja

im höchsten Grade gebirgig, weit mehr noch als das füdliche und mittlere Deutschland. Silbergraue Delbäume, in ber Gbene gepflanzter Wein, fparlich-bunne und niedrige Getreidefelder, Aloen und Ratteen - d. h. diejeni= gen beiden Gewächse, welche auf den landschaftlichen Charafter Südeuropas und Nordafrikas am meisten ein= wirken -, Menschenwohnungen, deren Material unbehauene Steinblöcke bilden, große Schweine= und Schaf= herden, Esel und Maultiere die Menge, die Bauern im Felde gerade wie bei uns, nur ihre Wagen mit Maultieren besvannt anstatt mit Pferden und Ochsen, dazu Seideland. Dutende und aber Dutende von Bergerhebungen, die mit ewig grünem, aber etwas dufterem Buschwerk bestanden sind, hier und da auch wohl einmal ein Bach, ein kleiner Flußlauf — so ist die Szenerie, die namentlich durch die Fremdartiakeit der Gebiraslinien und die leben= digeren Farben schon wenig mehr an das mittlere Europa erinnert, ohne darum jedoch auch nur im entferntesten einen Bergleich mit den malerischen Landschaften Staliens aushalten zu können. Die Sike wurde um die Mitte des Tages (die Fahrt von Madrid nach Liffabon dauert zwei Rächte und einen Tag) etwas läftig, aber doch kaum mehr als während eines heißen Sommertages in Deutschland. So passierten wir die berühmten Quecksilber=Berawerke von Almaden, wir vassierten Medellin, den unscheinbaren Heimatsort des heroischen Eroberers von Meriko, nicht zu vergessen Merida mit seinem majestätischen Aguäbuft, mit seinen Säuserfundamenten und sonstigen Resten aus der Römerzeit. das wahre Trier der ohrenäischen Halbinfel.

In Badajoz, der spanischen Grenzsestung, empfangen uns portugiesische Eisenbahnbeamte in Käppi und einer Art von braunem Schlafrock. Warum ein einstündiger Aufenthalt beliebt wurde, ehe man in die bereitstehenden portugiesischen Eisenbahnwagen hinübersteigen durste, wurde mir nicht recht klar. Von jeht ab übertrasen Waggons und Stationen die spanischen wo möglich noch an Unsauberkeit. Die erste Klasse war bedeutend weniger gut

gehalten als bei uns die zweite, die zweite weit schlechter als unsere dritte und die dritte gleich unserer vierten. Mich dünkte es freilich nach kurzem, als ob die ausge= suchte Höflichkeit der Bahnbeamten die Verschlechterung mehr als aufwöge. Denfelben Eindruck empfing ich fpater auf dem Bahnhofs-Restaurant zu Entroncamento, wo von der Unhöflichkeit, der Trägheit und Nebervorteilungssucht. welche die glorreichen Freiheitsideen der letten Jahrzehnte im modernen Spanien großgezogen haben, nicht das Geringfte mehr zu finden war. Bu Reifegefährten bekam ich ein neuvermähltes Paar, dem ich die Gefälligkeit er= wies, trotz wirbelnden Staubes in der herrlichen mondhellen Nacht zuweilen längere Zeit aus dem Fenster zu schauen, eine Gefälligkeit, für die meine Begleiter fich fo dankbar erwiesen, daß fie später durchaus und höchsteigen= händig mein Gepack zur Droschke befördern wollten. Und als ich dann die mir überreichte Rarte des herrn an= blickte, da bekam ich die erste leise Ahnung von der Kom= pliziertheit portugiesischer Ramen. Die ganze Geschichte maß auf drei Zeilen der Länge nach mindestens 5 Boll.

Die Strecke von der portugiesischen Grenzsestung Clvas dis Lissadon, die wir mit unglaublicher Langsamfeit durchmaßen, war bergig-hügelig und mit Korn, Wein und lichten Oelbaum-Hainen bestanden, wie ich sie, nebenbei bemerkt, nirgendwo sonst gleich üppig gesehen habe. Die Bauart der portugiesischen Bahnen scheint übrigens ein schnelleres Fahren zu verbieten. Auf der Strecke Lissadon-Porto (337 km), zu der der schnellste Zug jett 12 Stunden benötigt, so daß also 100 km in 3 Stunden 34 Minuten zurückgelegt werden, will man jett einen Schnellzug einrichten, der bloß 9 Stunden gebrauchen soll, aber einerseits kann selbst dies sich nicht mit den Leistungen mitteleuropäischer Bahnen messen und anderseits

zweifelt man an der Ausführbarkeit.

Einige Stunden vor der Ankunft in Liffabon erblickt man Portugals größten Fluß — den Tajo, wie die Spanier, Tejo, wie die Portugiesen ihn nennen —, der in diesem Teil seines Laufes (nicht aber bei Lissabon) ein

ungeheurer Kanal mit gang ebenen Ufern zu sein scheint. Im Gegensatz dazu ift Liffabons nächste Umgebung sowie auch der Baugrund der Stadt felbst durchweg hügelig und felbst bergig. Delbäume und Weinreben, lettere teils wie in Oberitalien auf Lattenlauben horizontal sich außbreitend, teils furzbeschnittene Sträucher an Pfählen, dazu Raktushecken und Aloen, Oleander und Akazien, das etwa find die Gewächse, die den Hauptbestand der etwas verwilderten Gärten bilden. Die Fischerboote (Fragattas genannt), wie sie zu Hunderten auf den Sandufern des Tejo lagern, führen einen buntbemalten Riel gleich venezianischen Gondeln, die Schiffer tragen die phrhaischneapolitanische Mütze, turz, man wird in mancher Hinsicht an Italien erinnert. In einem Puntte freilich mußte ich meine Erwartungen herabstimmen. Die Lage Lissa= bons hatte ich mir schöner vorgestellt, ich hatte etwas Aukerordentliches erwartet, wo ich blok etwas hübsches fand und kaum etwas Malerisches. Die Säufer von Liffabon haben mitteleuropäische Pfannendächer von einem häklichen Mattbraun, sie sind noch nicht flachdachia, wie die Gebäude in Cadiz und Sevilla. Dafür aber find fie gleich diesen weiß angestrichen, ein Weiß freilich, das weder an Schnee noch an Marmor, sondern weit eher an die Toga eines altrömischen Kandidaten erinnert. dem feine Gegner etwas hart zu Leibe gerückt find. Gigen= artig und, so viel ich weiß, in feiner andern Stadt zu finden, find bloß die zahlreichen Porzellanhäuser, d. h. Gebäude, deren Außenwände mit jenen in geometrischen Linien blau und weiß gezeichneten Fapence-Platten bekleibet sind, wie man sie in Spanien und auch wohl in Deutschland zur inneren Ausstattung der Rüche, nament= lich um den Berd herum verwendet.

Die Anklänge an Spanien sind zahllos, so, um nur ein Beispiel anzusühren, mit Bezug auf die echt südliche Eigentümlichseit, daß nahezu jedes Fenster auf einen Balkon hinaussührt. Und dennoch besteht zwischen Lissa bon und allen mir bekannten spanischen Städten ein tiefareisender Unterschied, der sich schwerer beschreiben als

fühlen läßt. Un Unfauberkeit fehlt es in Liffabon ebenfowenig, wie in Madrid und Sevilla, die Straßen aber find forgfältig gepflaftert, die breiten Trottoirs gang allerliebst aus kleinen flachen Steinchen in verschiedener Zeichnung zusammengesett, die Läden find reichhaltiger außgestatttet und vor allem scheint die ehrsame kaufmännische Bevölkerung fich weit mehr einer nütlichen Thätigkeit, als jenem sinnlosen Plaudern, Kokettieren und Politisieren zu widmen, wie es in jeder spanischen Stadt die natürlichsten Bedürfnisse des Lebens überwuchert. Lissabon gleicht in der That in mancher Beziehung unsern Sanse= städten. Vor allem finden wir hier ebenso wie in Samburg, in Bremen und Lübeck dieselben schmalen, schmutigen und unbedeutenden Außenfassaden der Bäufer, hinter denen sich häufig dem erstaunten Auge des Besuchers die großartigsten Kontore, Gesellschaftsräume und Warenlager eröffnen. Daß nun fo ziemlich ein jedes folches Haus seinen Ursprung von dieser oder jener verschollenen oder verarmten Adelsfamilie herleitet, und daß man es darum Valacio nennt, wenn es im übrigen auch noch so elend aussieht, ist nach füdeuropäischem Sprachgebrauch felbst= verständlich. Bei Luxusbauten — namentlich den Villen außerhalb der Stadt — find die Nachbildungen maurischer Architektur am beliebteften, sonst trifft man wohl, namentlich bei Kirchen, die barocken Schnörkel des bourbonischen Spaniens, meist aber — mit Ausnahme weniger Reste romanisch-aotischer Bautunft - gar feinen Stil im eigentlichen Sinn des Wortes. Die Zimmereinrichtung ift in ben Gasthöfen englisch, anderwärts aber findet man stei= nerne, mattenbedectte Mliesen, eiserne Betten, weißgetunchte table Stuckwände. Balkonthüren anstatt unserer Tenster. und bennoch als unangenehmes Zubehör fast allerorten Wanzen und Flöhe — obwohl vielleicht nicht ganz fo viel wie in Spanien -, die doch bei einiger Reinlichkeit fo leicht zu vermeiden wären. Diefe innere Ginrichtung der Wohnungen erinnert mehr an mitteleuropäische Vor= bilder, als an das antife griechisch=römisch=orientalische Saus mit seiner Abschliekung nach außen und seinen wasserburchrauschten Hösen, jenes antike Haus, welches sich in seiner vollen historischen Treue nur noch in Andalusien, dort aber selbst noch in größeren Städten wie Cadiz und Sevilla behauptet hat. Die Lissabener Wohnhäuser teilen mit jenen bloß die kleinen vielthürigen Räume, die dunkeln Speisezimmer und die Alkoven, die kein direktes Licht von außen erhalten.

Auffallend schwer hält es, sich in der weitläufig gebauten, hügeligen Stadt zurechtzufinden. Blok der durch das Erdbeben am meisten mitgenommene mittlere Teil ist von dem seiner Zeit allmächtigen Minister Bombal auf ebenem Grunde rechtwinkelig wieder aufgebaut wor= ben. Dort finden wir die bedeutendsten, obwohl für mitteleuropäische Verhältnisse recht bescheidenen Verkehrs= adern "Chiado" und "Rua d'Ouro", dort liegt an dem baiartig erweiterten Flusse ein ungeheurer, aber nicht · fonderlich belebter Plat, die "Praça do Commercio", sowie etwas weiter landeinwärts die hübsche und verkehrsreichere "Braça de Dom Bedro". Destlich davon zeigt auf hügeli= gem Grunde ein Gewirr von Gäßchen noch die Spuren bes Erdbebens, nach der andern Seite find die moder= nen Wohnungen, mit Gärten untermischt, auf gleich unebenem Boden erbaut. Auf den existierenden Stadtplänen find keine Stragennamen eingetragen, und in der That ware dies auch unnötig, da man die Namen bei beson= beren Anlässen, wie z. B. der Camoëns-Feier, zu Ehren dieser oder jener Männer ändert, so daß der Uneinge= weihte betreffs einiger der bevorzugtesten Verkehrsadern zwischen drei bis vier mehr oder minder veralteten Bezeichnungen zu wählen hat, bei denen nichts weiter als Die Länge und Kompliziertheit übereinstimmt. Rechnet man hierzu die Unebenheit des Bodens, die es mit sich bringt, daß man auf manchen Streden, um von einem Punkte zu einem andern zu gelangen, ein halbes Dutend mal bergauf und bergab klettern muß, rechnet man die großen Entfernungen, die Sonnenftrahlung und die zeit= weise recht drückende Hitze, so wird man gestehen muffen, daß billige Droschken und ein entwickeltes Net von Pferdebahnen hier recht sehr am Platze wären. Beibe aber stehen noch im Jünglingsalter. Die Droschken sind durchweg geschlossen, schwerfällig und nicht ganz billig (tarismäßig 300 Reis = 1,34 Mark, meist aber muß man viel mehr anlegen); die Pserdebahnen beschränken sich auf ein paar Linien in jenen Straßen, die mit allerlei krummen Windungen dem User parallel laufen. Die Längenausdehnung der Stadt in dieser Richtung überwiegt denn auch die Breite landeinwärts so bedeutend, daß hierdurch der obenerwähnte llebelstand wenigstens

in geringerem Grade wieder ausgeglichen wird.

Die Bevölkerung, männlich sowohl wie weiblich, ist klein und in ihrem überwiegenden Bruchteile nicht sonderlich hübsch: es ist über diese physische Seite der Nation so viel geschrieben und gesprochen worden, daß weiteres gewiß nicht am Plate ware. Die Damen geben am Tage nur wenig aus, während auf ben Stragen Madrids die Anzahl der weiblichen Spaziergänger zu allen Stunden des Tages und Abends diejenige der mannlichen womöglich noch überragt. In seiner Rleidung befist das portugiesische Volk kaum etwas Außerordent= liches. Volkstrachten habe ich felbst auf dem Lande nicht, geschweige denn in Lissabon bemerkt. Die höheren Stände tragen englische Stoffe nach französischem Schnitt und zwar vorwiegend und dem Klima zum Trok von dunkler Farbe, die Damen bewegen sich den ganzen Tag, so lange sie zu Hause sind, in einer Art von natur= wüchsigem Morgen = Neglige, sobald sie aber ausgehen, legen sie schwarze Wollen= ober Seidenkleider an, dazu geschmacklose Parifer Süte mit Strohähren, bunten Blumen, Bögeln und Nestern, so daß man sich unwillfür= lich nach der Mantilla von Madrid zurücksehnt, die, maa man fie nun für kleidsam ober unkleidsam halten - und barüber find die Ansichten verschieden — boch jedenfalls origineller und keineswegs abgeschmackt aussieht. Strohhüte finden sich als Herrentracht weit seltener als in Berlin oder Köln, und thatfächlich ist auch die abendliche Luftabkühlung berart, daß man bei Auswahl der

Kleidung mit einiger Vorsicht zu Werke gehen muß. Tropdem find naturgemäß die Straßen vor und nach Sonnenuntergang am belebteften, die Bafeios oder öffent= lichen Spaziergänge aber häufig noch bis Mitternacht, wie man denn in Lissabon das Nachtleben zwar weniger als in Spanien, aber doch bei weitem mehr liebt als bei uns. In folchen Abendftunden schwirrt es auf den Straffen von jenen sch-Lauten, an denen die portugiefische Sprache leider fo überreich ift, dann beginnen jene Katen und Hunde ihr nächtliches Spiel, die mit abgeschnittenen Schwänzen wie kleine Affen aussehen, und zahllose Bapageien erwecken durch ihr nimmer rastendes Geschrei -Papagava real de Portugal, rufen fie - einen Gindruck, als ob die Zahl der kleinen Kinder verdreifacht wäre. Die dutendfaltigen, hübsch mit Bäumen und Sträuchern bestandenen Plate dienen dem niederen Bolfe gur Er= holung, vor den Balkonen entrollt sich das bekannte Spiel zwischen Novio und Novia. Stundenlang sieht man die Kourmacher in ihre braunen Mäntel gehüllt vor dem Fenster der Geliebten stehen, bald flüsternd, bald durch Zeichen sich verständlich machend - zu ihrer Entzifferung dienen eigene Lehrbücher —, bald auch bloß sehn= füchtig hinaufstarrend, um einen Blick zu erhaschen.

Auch an öffentlichen Bergnügungen mangelt es namentlich Sonntags nicht. Im Winter gibt es italienische Oper, im Sommer ein halbes Duzend verschiedener Schauspiel- und Operetten-Borstellungen von gleich zweiselhaftem Wert; dazu nun Stiergesechte, die im Gegensatz zu spanischen Gepflogenheiten durchaus undlutig sind,
serner Pferderennen, Feuerwert, ab und zu einmal ein
klassischen Kirchenseste und — nicht zu vergessen — die zahlreichen Kirchenseste, die nach südlichem Brauche so start
mit Naivitäten und Weltlichkeiten vermischt sind, daß der
kirchliche Gehalt zuweilen kaum mehr zu erkennen ist.
In der berühmten Kirche zu Belem begleitete man beispielsweise am ersten Pfingsttage die Hochmesse mit einem
Potpourri, in dem zu meinem größen Erstaunen auch die
Cancanmelodie aus Madame Angot Aufnahme gefunden hatte.

So viel über das Leben des Volkes, so weit ich etwas davon zu sehen im stande war; nun ein paar Worte über das, was den Fremdling in Liffabon erwartet. Englische Lebensgewohnheiten haben sich infolge des starten Handelsverkehrs vielfach eingebürgert, so fehr sie auch von Hause aus ben einheimisch-portugiesischen widersprechen. Die Gafthöfe haben alle etwas von englischem Stil; sie find gang gut, wenn man die Anforderungen eines deutschen Gafthofes zweiten Ranges an sie stellt, wenn man sich nicht an jener Bevormundung stößt, wie sie nun einmal in allen englischen Gafthöfen unvermeidlich und mit einer gewissen Einbufe persönlicher Freiheit verknüpft ift. Von möblierten Wohnungen hat man in Liffabon keine Ahnung, fo daß also die etwas anspruchsvolleren Jungaesellen, die nicht in einer beliebigen Familie "boarden" mögen, sich naturgemäß auf das Gafthofsleben angewiesen sehen. Und eben so selten wie möblierte Wohnungen sind die besseren Restaurants, während an gewöhnlichen Speisehäusern kein Mangel ift.

Einheimisch-portugiesische Küche habe ich nicht kennen gelernt, sie soll nicht eben sonderlich verlockend sein, und wenn sie der spanischen ähnelt, so vermag ich das aus eigener einjähriger Erfahrung vollauf zu beftätigen. Was mir an frangösischen und englisierten Gerichten vorgesett wurde, war weniger aut zubereitet, als dies gewöhnlich in Deutschland der Kall zu sein pfleat, im übrigen jedoch nicht übel. Auch über Mangel an Reinlichkeit war nicht zu klagen. Was die Getränke anbelangt, fo ift der befannte und bloß für die Ausfuhr hergerichtete Vortwein au stark, als daß man mehr als ein bis zwei Glas davon genießen möchte: alle fremden Weine find der hohen Zölle wegen zu teuer, das Bier ist zu matt, und fo bleibt als Tischaetränk blok der vortreffliche rote Land= wein übrig (der beste kommt von Collares), den man jedoch weit schneller leid wird, als unseren gewöhnlichen Mosel oder den französischen Petit vin de Bordeaux.

Deutsches Bier (Cerveja da Baviera) wird in Lissabon auffallend viel getrunken, meist jedoch in den ihrer vortrefflichen Ruchen wegen berühmten einheimischen Ronbitoreien, mahrend die Bierhaufer deutschen Stils, deren es einige recht hubsche gibt, sich nicht des gehofften Zufpruchs erfreuen. Eingeführtes deutsches Bier koftet 200 Reis (89 Pfa.) die halbe, und 400 Reis die gange Flasche, es ist teurer als englisches Bale Ale, weil lek= teres nicht in Flaschen, sondern in Fässern versandt wird. Im Lande gebrautes deutsches Bier - und dieses scheint fich einer eben fo großen Beliebtheit zu erfreuen, wie in Paris der bekannte "Bock" — kostet in ordinären Knei= pen 30 Reis, in jenen oben erwähnten Bierhäusern 40 Reis (18 Pfa.) das (etwas fleine) Glas, oder 60 Reis für die halbe Flasche einer stärkeren Sorte von Braunbier. Den vortrefflichen Collares-Wein, der den geringeren Bordeauxsorten gewiß nicht nachsteht, kauft man im Laden für 100 Reis (44 1/2 Pfg.) die Flasche, in den Gasthöfen aber wird er mit 300 Reis berechnet. Und um noch einige weitere Beispiele für portugiesische Breis= verhältnisse anzuführen, sei erwähnt, daß man in den Gafthöfen meift etwa 1800 Reis (8 Mark) für Zimmer, folid englisches Frühftück und Hauptmahlzeit zahlt, wobei jedoch zweites Frühftuck (Lunch), Wein und Bedienung nicht mit eingeschlossen sind. Ich selbst habe auf meinen verschiedenen Ausklügen Preise gezahlt, die zwischen 1200 und 3600 Reis täglich variierten. Will man seine Mahlzeiten im Speisehause nehmen, so wird die Rechnung nach frangösischer Sitte aufgestellt, so beispielsweise für einen fräftigen Lunch im Klub-Restaurant wie folgt: Hummersalat 140 Reis, Omelette 240, Brot 40 und Wein 80, wozu alsdann noch 20 bis 40 Reis für Trinkgeld hinzukommen. Nun find diese Preise im Bergleich zu Mittel-Europa wohl nicht allzu hoch, sie erscheinen jedoch als übertrieben, sobald man die aukerordentliche Billigkeit aller Lebensmittel in Betracht gieht.

Sehr teuer und mindestens 1 ½ bis 2mal so teuer als in Deutschland ist dem gegenüber alles, was von auswärts her eingeführt wird, so beispielsweise Kleider, Reise-Utensilien. Bücher und deraleichen. Froh aber mag man immerhin sein, daß doch wenigstens die meisten Dinge, beren man auf Reisen bedarf, hier zu finden find, mahrend man in Madrid Dukende von Läden durchsuchen mag, ohne das Gewünschte zu erlangen. Insektenpulver beispielsweise ist in Madrid, wo es doch gerade am Plate wäre, unbekannt. Mit andern Einzelnheiten will ich den Leser nicht behelligen, nur soviel sei bemerkt, daß man, wenn die Reiseausrüftung nicht von Hause aus sehr vorsichtig angelegt ist, um einer Kleinigkeit willen mehrere Tage verlieren fann. Um schlechtesten steht es, je weiter man sich vom Herzen unsrer modernen Kultur entfernt. mit Büchern und ähnlichen Erfordernissen. Französische Romane in reichster Auswahl wird man zu Liffabon an ein paar Dugend Orten finden, ein Stadtplan mit eingezeichneten Strafennamen aber existiert ebensowenig wie — Seekarten und Generalstabskarten abgerechnet — irgend ein Orientierungsplan für die nähere Umgebung. Und felbst die Generalstabskarten sind, wie ein in Lissabon lebender deutscher Gelehrter mir auseinandersette, von solcher Mangelhaftigkeit, daß es unmöglich wäre, sich daraus auch nur ein richtiges Bild von dem Verlauf der Gebirgszüge zu bilden. Trot alledem heißt es - aus eigener Beobachtung kann ich dabei nicht sprechen —, daß der höhere Unterricht auffallend entwickelt sei, daß die Brüfungen ebenso schwierig seien wie in Deutschland, und daß die Universität Coimbra, an der Aufsicht, Arbeitszwang und Kleiderordnung in französischem Stil herrschen, ganz vortreffliche Leistungen ausweise. So viel ist sicher, daß der Fremde, so lange er sich nicht bloß unter der sogenannten besseren, sondern selbst unter der mittleren Gefellschaft bewegt, um einen Dolmetscher niemals verlegen zu sein braucht, wenn auch das Französisch oder Englisch, mit dem die Leute so gern paradieren, die Erratungsgabe des Zuhörenden nicht wenig auf die Probe stellt.

Und nun ein paar Worte über das Klima. In unsern nördlichen Erdstrichen liegt während der rauheren Monate des Jahres der Gedanke nahe, wie schön es doch gerade jett in jenen Südländern Europas fein muffe, die unsere Phantasie, von Jugend her darauf eingeübt, sich nebenbei mit allem übrigen Zauber ausgeschmückt vorstellt. Wer aber im Süden weilt, der wird nicht selten schon nach wenigen Tagen das gerade Gegenteil vernehmen. Die Leute jammern über einen plötlichen Wechsel, über Staub und Sonnenstrahlung, über einen allzu heißen Tag oder einen allzu kühlen Albend, als ob nicht die meisten dieser Dinge bei uns bedeutend schlimmer wären. Und wer in der Begründung seines absprechenden Urteils etwas forgfältiger ift, der erwähnt vielleicht auch, daß das Klima die bei uns beliebte Entfaltung von Energie nicht er= mögliche, daß das Leben auf füdlichem Boden barum eigentlich bloß halbwertig sei und was dergleichen mehr ist. Der menschlichen Natur ist es ja niemals völlig recht zu machen, und vielleicht laffen beide Ansichten sich vertreten. Wenn aber jemand mich fragen follte, wie meine eigenen und persönlichen Erfahrungen seien, so würde ich in klimatichser Hinsicht jenen Südländern einen unbestrittenen Vorrang einräumen. Das Rapitel von der geringeren Energie-Entfaltung laffe ich dabei beiseite: die Sache hängt zu fehr von den näheren Umftänden ab. um mit wenig Worten abgeschlossen werden zu können: alle Unbilden eines füdlichen Klimas zusammengenommen aber wiegen kaum diesenigen einer einzigen deutschen Novemberwoche auf, und was es heißt, wenige Tage und Stunden im Tage abgerechnet, unter ewig heiterem Himmel zu leben, das weiß blog derjenige, der sich dieses Genuffes für längere Zeit erfreut hat.

In das Innere von Portugal bin ich nicht fonderlich weit vorgedrungen, gerade darum aber möchte ich etwas eingehender eines Ortes gedenken, dessen Namen in Deutschland nur wenig bekannt ist, der sedoch für Portugal eine ähnliche Bedeutung besitzt, wie Potsdam für Berlin, wie Bersailles für Paris. Cintra ist der Sommerausenthalt der feinen Gesellschast von Lissabon, es ist der Sommerausenthalt des Hoses. Die einen nennen es ein Baradies, die andern eine Oase in der Büste, die mit der viel großartigeren Szenerie des Minho gar nicht zu vergleichen sei. Da nun aber Cintra den nächsten. lohnendsten, ja, man kann wohl fagen den einzigen Außflug und Zufluchtsort für Liffabon darstellt, so verdiente es wahrlich eine bessere Verbindung als die gegenwärtig bestehende. Will man nicht ein Pfund Sterling für eigenen Wagen ausgeben, so wird man in elender Post= futsche von sechs unvoetischen Maultieren durch die end= losen Borstädte von Lissabon und die des weiteren sich eröffnende, nicht eben anziehende Campanha geschleift, mit der ausgedehntesten Gelegenheit, die verschiedenartige Ausbünftung der umwohnenden Ortsbewohner zu studieren. Interessant ist bei dieser Fahrt bloß die eigentümliche Runft, mit welcher der Wagenlenker auch beim lebhafteften Strafengewühl feine fechs ungebärdigen Zugtiere im Zaum hält. Rach mehrstündiger Kahrt beginnen vor uns die Zacken und Ruppen einer hübsch geschnittenen Berafilhouette aufzudämmern, die gang vereinzelt, ähnlich dem rheinischen Kaiserstuhl, aus der welligen Ebene empor= guragen scheint, mahrend sie in Wahrheit blog den Sudfuß einer Gebirgskette darstellt, die einzelne Ausläufer jogar noch weiter entfendet und auf deren äußersten zum Tajo abfallenden Telfen fich Liffabon felbst erhebt. 2011mählich geht es bergan, die Zacken, die Ruppen teilen und vervielfältigen sich, schon rieselt hier und dort zur Seite ein winziger Bach, schattige Bäume empfangen uns, Nachtigallenschlag und noble Anhängsel fürstlicher Paläste, als ob wir in Beidelberg unfern Ginzug hielten. Schöner und schöner gestaltete sich das liebliche Durcheinander von Berg und Thal, mächtiger rauschten die Bäche, mächtiger auch die Riesenwipfel dichtbelaubter Bäume, in immer engeren Kurven ging es an den Bergen entlang, bei jeder Biegung ein neues Bild von höherer Schönheit fich entrollend, die anfangs noch vereinzelten Villen schlossen sich dichter zusammen, und schließlich hielten wir auf einem nicht sonderlich stattlichen Dorfplate, der nebst dem Schlosse wahrscheinlich den Kern= und Ausgangspunkt für das heutige Cintra gebildet hat. Ich stieg in "Lawrences

Hotel", einem englischen Hause, ab, wo ich mich zu dem Preise von 3200 Reis (14,24 Mark) für Wohnung, vollständiges Effen und Wein sehr wohl befand. Aus meinem Fenster heraus genoß ich bei schmeichelndem Mondschein ein Lilb so schön, so duftig und doch so heimatlich, daß ich mich ebensogut nach einem unserer Gebirgs= und

Badeparadiese hätte versetzt denken können.

Es war noch recht zeitig am Morgen und die Luft hauchte noch jenen balfamischen Waldesduft, der sich in späterer Tagesstunde verliert, als ich zur Benha und dem sogenannten Maurenkastell emporftieg. Auf jener steilen Spike, in der das Gebirge (ein Miniatursnftem gleich unfrem Siebengebirge) seine größte Höhe erreicht (529 m über dem Meere), hat der Titularkönig Dom Ferdinand, ber greise Pring-Gemahl von Portugal, an die Stelle eines alten Klosters einen modernen Rittersit bingebaut. ein stolzes, mächtiges Schloß, ein wahres Chaos von Thorbogen, Türmen und Kuppeln, das auf mehrere Stunben im Umfreis von einem hübschen Gebirgspark mit evheuumrankten Bäumen und einem Ueberfluß wildwachfender Geranien umschlossen wird. Ich konnte ber Berfuchung nicht widerstehen, einige Blüten zu einem Strauße zusammenzufügen, ein alter Aufseher aber bemerkte verweisend, König Ferdinand pflücke niemals eine Blume, wenn er hierher komme, und half mir dann mein Boufett vervollständigen. In der Penha, dem eben erwähn= ten Schloffe, zeigte man mir eine Anzahl Stulpturen, freilich bloß in Gips, die König Ferdinand mit eigner Sand gefertigt, wie benn in der ganzen portugiefischen Köniasfamilie eine gewisse Aulage zum Kunstdilettantis= mus (ebenso wie beim Raiser von Brasilien zu wissenschaftlichen Liebhabereien) bemerkbar ift. Run wohnt König Ferdinand doch nur felten auf feiner ftolgen Ritterburg, die wie all deraleichen wohl mehr ein hübsches Spielzeug als eine brauchbare und komfortable Fürstenwohnung darstellt. Er besitzt, wie sich das von selbst versteht, auch in Liffabon einen Palaft, zur Zeit aber lebte er, wie man mir fagte, mit feiner zweiten Gattin (Glife, Gräfin von Edla, geborenen Hensler, einer früheren Schaufpielerin), in einem reizenden Landhaus unterhalb der Benha.

Somit hat also ein deutscher Fürst in und um Cintra herum ein kleines Paradies geschaffen, wie es sich in ähnlicher Urt und von Menschenhand angelegt im ganzen Portugal nicht wieder findet. Und doch follte man nicht glauben, daß das Ganze bloß modernen Ur= sprungs wäre. Im Gegenteil, an den Namen Cintra fnüpft sich eine reiche Fülle historischer Erinnerungen. Cintra umfaßt einen großen Teil des wenigen — und es ist in der That auffallend wenig —, was Vortugal an historischen Denkmälern befikt. Die Mauren, jene Meister in der Auswahl landschaftlicher hervorragender Kürstensike, sollen von Eintra aus das Land regiert haben. wie es später von Ovorto, von Lissabon her geschah follen, sage ich, denn die zuverlässigste spanisch-portugie= sische Geschichtsstudie ist mir niemals über jeden Ameifel erhaben erschienen. Soviel ist sicher, daß die Mauren jahrhundertelang an eben diefen Stellen gewaltet, geschaltet und ein reiches Kulturleben entwickelt haben, denn ihre Müngen und sonftigen Reste finden sich in Menge, obwohl keine von ähnlichem Kunstwerte, wie die eine und einzige Alhambra von Granada fie umschließt. Dürfen wir der örtlichen Ueberlieferung trauen, so wären jene Fundamente reizender Miniaturburgen und Miniatur= fastelle, wie sie sich etwas unterhalb der Penha finden und wie König Ferdinand sie (in ähnlicher Weise, wie dies bei uns mit dem Stolzenfels geschehen ist) wieder hat ausbauen laffen, maurischen Ursprungs. Das also find die ältesten Reste, denn aus Iberer-, Sunnen-, Römerund Gotenzeit gibt's hier nichts mehr. Wohl aber ift die Benha durch einen tiespoetischen Zug mit einer der stolzesten Erinnerungen aus Portugals Geschichte verknüpft. Von jener Höhe, die, gleich dem griechischen Pentelikon, ein unvergleichlich schönes Bild, einen wunderbar großartigen Neberblick über Meer, Gebirge und einen großen Teil des Landes entrollt, foll Bring Manuel, Bortugals

fühnster Fürst, tage= und abermals tagelang sehnsüchtig nach den von ihm ausgesandten Schiffen Basco da Gamas ausgeschaut haben. Und ebenso wie die Penha mit Portugals Größe, so ist das eigentliche Schloß drunten im Orte selbst — es ist, so behauptet man, zum geringeren Teil maurischen Ursprungs — auß engste mit Portugals Sturz, mit seiner Erniedrigung, seinem Elend verknüpst. Man zeigt dort dem Fremden ein kleines, unscheindares, halbdunkles, mit weißem und blauem Steingut bekleidetes Gemach, in dem der jugendlichsfeurige König Sebastian die letzte Audienz erteilt haben soll, bevor er in der Schlacht von Alcazarquivir, sei es Krone und Leben, sei es, wie eine Art von Bolksmythologie behauptet, bloß die erstere verlor und sein Baterland unter das Joch des

verhaßten Spaniens leitete.

Auch in diesem Königsschlosse von Cintra zeigte man mir angeblich arabische Fapencen und andere maurische lleberrefte, deren Echtheit mir zweifelhaft erschien. Da= von abgesehen aber können sie sich an Feinheit und Adel des Still ebensowenig mit den Denkmälern und Reliquien von Granada messen, wie jene Nachbildungen, welche die Königin Jabel und der Herzog von Montpenfier in Granada und namentlich in Sevilla haben versuchen laffen. Dieses Schloß von Cintra gilt noch immer als Sommer= aufenthalt der königlichen Familie, die Bofe und Garten aber sind dicht mit Gestrüpp und Untraut bewachsen, die Aussicht aus fast allen Fenstern ist einzig schön, dabei aber find die Zimmer fast durchweg so unbedeutend, daß der Schreiber dieser Zeilen wohl behaupten darf, er habe fich während des größten Teils seines Lebens einer besseren und bequemeren Wohnung erfreut. Und doch umschließt gerade dieser Palast die Pruntfäle Portugals, unter anderm jenes einen vierectigen Turm ausfüllende Gemach, welches die Wappenschilder aller portugiesischen Adelsfamilien umfaßt. Dort vertreten zu fein, foll in Bortugal die größte aller Ehren fein, und doch ift der betreffende Saal alles andre eher denn großartig — kaum ein Börsen= fürst zweiten Ranges wurde sich damit als feinem Gefellschafts- und Speisesaal begnügen. Und dann gibt es auch dicht nebenbei ein hochseltsames Gebäude, welches alles andre eher denn eine angenehme Nachbarschaft bildet — ich meine das Gefängnis. Fenster hat dasselbe nicht, die Gefangenen aber klettern an den Eisenstangen in die Höhe, überbieten sich in unanständigen Gebärden, überhäusen die Borübergehenden mit Schimpsworten, bewerfen sie auch wohl zeitweise mit Orangenschalen und führen zweisellos in ihrem Sinne ein freieres und angenehmeres Leben als die zu ihrer Bewachung vor dem Gebäude Posten stehenden Soldaten. Das Ganze ist wahrscheinslich noch ein leberrest aus jenem Ideenkreise des Mittelsalters, als die Gesangenen zur Fristung ihres Lebens auf

milde Almosen angewiesen waren.

Der Villenhäuser und Privatparks von Cintra habe ich bereits Erwähnung gethan; sie mögen etwa zu gleichen Teilen reichen Vortugiesen (lauter Familien von altberühmten Namen) und reichen Engländern (lauter reichgewordnen Kaufleuten) gehören. Als die schönste dieser Besikungen gilt der freilich noch etwas junge und des= halb noch nicht mit befonders fraftigen Bäumen ausge= stattete Bark von Monserrate, der sich stundenweit zu beiden Seiten eines facht abfallenden Berathales dahinzieht. Ich habe einen ganzen Tag dort zugebracht, bald unter einer Araukarie das wunderbare Bild der verschie= benen Pflanzenformen beobachtend, bald am Ufer des in der Mitte fich hindurchschlängelnden Baches dem Rauschen bes Waffers lauschend. Und in all dieser Zeit bin ich nicht müde geworden, neue und immer neue Reize herausaufinden. Mus faftigem Bflangenteppich erheben fich reizende Bosketts von Korkeichen, von Trauerweiden, Zwergpalmen. Binien, tropischen Farnbäumen, Riesenkatteen. Riefenagaven, erheben fich ftraufförmige Gebuiche von Oleander, Rosen, Geigblatt, von Kamelien, Geranien und Fuchsien, während Epheu und dutendfaltige Moosarten in die künftlich gruppierten Felsformationen einranken und eine überreiche Fulle von Waffer felbst bei fengenbster Sonnenglut Frische und Leben verbreitet. In der That ist es ja auch bloß die reiche Wassersülle dieser Berge (ein Teil davon wird vermittelst eines herrlichen Aquäbutts, vielleicht des solidesten Bauwerks von Portugal, nach Lissaben geleitet), welche Eintra zu einem so angenehmen Ausenthaltsort stempelt. Und wer, fragte ich um auf Monserrate zurüczusommen — ist dieser Grande, dem so unerhörte Geldmittel zur Verfügung stehen? »Oh,« erwiderte man, »that's Mr. Cook, merchant of dry-

goods from London.«

Noch möchte ich eines Ausflugs zum Kap Roka, Europas westlichster Spite, gedenken. Für 750 Reis (3,34 Mark) mietete ich einen blonden und recht feurigen Esel — warum sollte man nicht auch bei einem Esel von Teuer sprechen durfen - und fort ging es in stolzem Galopp, deffen Majestät nur dadurch beeinträchtigt murde, daß der Treiber heimtückisch meinen blauen Regenschirm hintenauf geschnallt hatte, was nicht eben sehr vorteilhaft aussehen mochte, und außerdem unaufhörlich das arme Tier prügelnd hinterherlief. Ueber dergleichen Dinge, die ja überall, wo es Esel gibt, wiederkehren, lacht man wohl zuerst, namentlich in größerer Gesellschaft, auf die Dauer aber verleidet das ewige Geschrei selbst die schönste Ratur, und ich suchte mich während der nächsten Tage durch bas Mieten eines Pferdes zu entschädigen. Die Efelgewohnheiten aber waren den Leuten fo sehr in Fleisch und Blut übergegangen, daß sie, wenn ich mich nicht durch schnellere Gangart ihrer Verfolgung entzog, das edlere Tier ebensowenig wie ihre Esel auch nur auf die fleinste Spanne Zeit in Rube zu laffen vermochten. llebrigens möchte ich hier als kleine Randbemertung ein= schalten, daß das Langohr von Spanien und Portugal sich zwar munterer benimmt, als seine griesgrämigen Vettern im Norden, ohne jedoch nur im entferntesten jenen flugen, lebhaften und liebenswürdigen Tierchen zu gleichen, wie man sie in ihrer eigentlichen Heimat in Sprien und auch noch in Aegypten findet. Eine andere Randbemer= fung wäre die, daß die Leute hier durchweg nach Frauenmanier zu Gfel fiken, nur auf der entgegengesekten Seite,

so daß also ihre Tüße auf der rechten Seite des Reit-

tieres herunterhängen.

Der Weg führt von Cintra ber zunächst nach dem durch seinen Weinbau berühmten Collares (dieser bordeaux= ähnliche Wein dient in gang Portugal als Tischgetränk und fostet an Ort und Stelle die Flasche etwa 100 Reis, gleich  $44^{1/2}$  Pfennig). Obwohl man es jedoch hier so= weit gebracht hat, ohne Zusak von Sprit haltbaren und trinkbaren Wein herzustellen, was bekanntlich im größten Teil von Spanien noch immer nicht der Kall ift, fo scheint doch der Ackerbau infolge schlechter Werkzeuge und schlechter Düngung im allgemeinen auf einer recht niedrigen Stufe zu fteben. Das Getreide ftand fparlich und dunn; die von fräftigen Ochsen, von Pferden und Maultieren gezogenen Gespanne der Ackerleute führten als Räder noch ein rundes, ungeschlachtes und undurchbrochenes Stück Holz, ganz ähnlich dem, was man häufig auf den Steindenkmälern von Ninive fieht. Einige Kilometer vom Seestrand verschwindet der Ackerbau gänzlich; der fandige Boden, in dem die Reittiere bis zu den Knöcheln ein= finken, vermag nur noch Nadelhölzer zu ernähren, während die zahlreichen Wafferläufe winzigster Urt von üppigem Rohrgebusch umstanden sind. Die Rufte selbst wird ge= bildet von steil abfallenden Felsen, die mit herrlichstem Badestrand abwechseln, einem Badestrand, den ich mich nicht enthalten konnte, trok der stummen Verwunderung meines Führers, gleich an Ort und Stelle zu benuken. Die Szenerie ift im höchsten Grade interessant. Ginige jener gigantischen Felsblöcke, welche die Brandung hier vom Erdgerippe losgeriffen hat, würden ausreichen, um einen Palast hinaufzuseken. Die Wellen aber spielen so unschuldig am Tuke ihrer Opfer, als ob fie folder Kraft= anstrengungen nimmermehr fähig wären. Und dabei steigt der unversehrte Welstern stellenweise bis zu Rirchturms= höhe empor, kurz, es ist ein Anblick, wie man ihn sich an unsern flachen norddeutschen Rusten nicht träumen läßt.

"Portugal schläft", so lautet in wenig Worte zu= sammengefaßt das Urteil, welches der fremde Besucher

über den gegenwärtigen Zuftand eines Volkes vernimmt, bas ehedem, von dem allgemeinen Entdechungsbrange der damaligen Gesellschaft begünstigt, in unglaublich kurzer Zeit Weltreiche gegründet und — verloren hat. Noch bildet Brafilien in feiner engen sozialen Berbindung mit dem Mutterlande eine ähnliche Quelle des Reichtums, wie Indien für England, wie in fehr beschränktem Umfange Nordamerika für Deutschland, die annoch behaubteten Kolonien aber friften ein unbeschreiblich elendes Dafein, die reichen Silfsquellen des eignen Landes werden bei weitem nicht in hinreichendem Make ausgenutt, und wollte man das Mak der Thatkraft, wie es sich in voli= tischen, kaufmännischen, volkswirtschaftlichen Unternehmungen ausprägt, nach Prozenten bezeichnen, indem man den Unternehmungsgeift des englischen oder deutschen Volkes auf die Normalftufe von 100 festsette, fo wurde man aus den Zwanzigern oder Dreißigern wahrscheinlich nicht herauskommen. Die Söhne der Fidalgos (fo lautet die portugiesische Form des bekannten spanischen Wortes), die Urenkel der großen Entdecker und Seefahrer thun und lernen nichts; aufgeputt mit Cylinderhut, dünnem aber fofett zugespiktem Schnurrbärtchen, mit riefiger Rravatte und schlotternden Elefantenhosen über auffallend bunnen Beinen, reiben fie in den bevorzugtesten Straffen die Porzellanwände der Häuser ab, bummeln von einem Kaffeehause ins andere, um stundenlang zu plaudern, vor bem Spiegel ihr Haar zu glätten und schließlich als einzigen Verzehr für 5 Reis (gleich 21/4 Pfennig) einen Zahnstocher einzustecken. Solche und ähnliche Schilderungen habe ich dukendfach feitens der im Lande angefiedelten Ausländer vernommen, die den Portugiesen außnahmelos eine unerhörte Trägheit vorwerfen. Dieses Urteil gebe ich, wie ich es vernahm; ich, der durchreisende Besucher, habe allerorten den Eindruck der Höflichkeit und Zuvorkommenheit empfangen, und das verfehlt natürlich seinen Eindruck nicht. Es ist übrigens weder gerecht noch der Wahrheit entsprechend, aus dem zeitweiligen volkswirtschaftlichen Rückgang einer Nation auf

deren allgemeine Inferiorität zu schließen, wie das feitens ausländischer Besucher fast immer geschieht. Mit den Bölkern und ihrem Nationalcharakter find auch die Le= bensbethätigungen verschieden, und es dürfte sich wohl kaum unter den Nationen Europas eine einzige finden, die nicht gewisse, von allen anderen unerreichte Leistungen aufzuweisen hätte. Um daraus die Nuganwendung auf Portugal zu ziehen, braucht man bloß einige Blätter der betreffenden Geschichtsbände nachzuschlagen. Aber auch das heutige Portugal ift ja im Grunde genommen noch das alte mit seinen Tugenden und Schwächen. Mag bei uns mehr Eichenkern sein, so findet sich dafür auf der anderen Seite mehr Schmiegfamkeit und Clastizität: mag man bei uns auf tiefere Bildung pochen, so gelten doch angenehme Formen auch ihr Teil. Das freilich kann nicht geleugnet werden, daß die Größe Portugals auf unabsehbare Zeiten dahin ift, und wer, wie der Schreiber dieser Zeilen, die modernden Schlösser der Portugiesen in Indien, ihre verfallenden Kathedralen, ihre zerschoffenen Festungswerke gesehen hat, den mutet die heutige Lethargie um so sonderbarer an.

Um ein wahres Bild von der heutigen Lage zu er= halten, wird es aut sein, zu unterscheiden zwischen den vermodernden und dem gefund, wenn auch ruhig und ohne große Entfaltung von Energie fortlebenden Portugal. Es ist eine beliebte Redensart, daß Europa und Neuzeit mit den Byrenäen aufhörten, daß Afrika und Mittelalter jenseits begönnen. Das Körnchen Wahrheit, welches in diesem Scherze liegt, trifft auf Spanien weit eher zu als auf Portugal. Das heutige Portugal ist in aller und jeder Beziehung, in bezug auf Landesumfang, Volkscharatter und politische Ziele kleinlicher, als das Nachbarland, dafür aber steht es mehr im Ginklang mit den Sitten des übrigen Europas. Mag auch felbst in der Hauptstadt bloß eine einzige Post täglich den Vertehr nicht nur mit dem Auslande, sondern felbst mit den Provinzen vermitteln, so gibt es doch wenig Dinge, die man sich, von Mitteleuropa her an sie gewöhnt, in Vortugal zu versagen brauchte. Dabei beträgt das Volk sich ruhig, anständig und namentlich dem Fremden gegenüber mit einer Zuvorkommenheit, die, wie die einen sagen, dem edlen Vorn angestammter Hösllichkeit, wie die anderen behaupten, der richtigen Erkenntnis eigener Inseriorität

entsprießt.

In manchen Punkten zeigt fich der Portugiese dem Spanier gegenüber als gewandteren Kaufmann. Viele Dinge, die bei uns als alltägliche Lebensbedürfnisse gelten, sind in spanischen Läden gar nicht zu erstehen, für andere fest das gleichgültige Bolk Breife aus, die zu ihrem Wert in gar keinem Berhältnis stehen. Dem gegenüber empfängt der portugiesische Ladeninhaber den Räufer mit jener richtigen Erkenntnis, daß zum wahren Erfolg eines Raufmannes die beiderseitige Zufriedenheit gehört. Aehnlich verhält sich die dienende Klasse: die Leute bedanken sich vielleicht etwas zu fehr für jedes, auch das kleinste Trinkgeld, mährend der Spanier, soviel man ihm auch geben mag, immer noch mehr fordert. Alles dies find bezeichnende Merkmale eines Raufmanns= volkes, und die Versuchung liegt nahe, Portugal im Verhältnis zu Spanien als das zu bezeichnen, was die Nieberlande für Deutschland sind. Die Aehnlichkeit wird vermehrt durch zahlreiche Anklänge an überseeische Verbindungen und Kolonialbesit, wie sie in Spanien durch= aus nicht so häufig sind. So leben 3. B. in Liffabon viele reichgewordene Brafilier mit mehr oder minder starker Beimischung von Regerblut in ihren Abern, nicht etwa Aristokraten, Großgrundbesiker oder ähnliches, son= dern ehemalige Gewürzkrämer, Gemüsehandler und Anei= venbesiker, und diese ultramarine Beimischung verleiht bem Strafenleben eine ganz eigentümliche Farbung. Befäße nicht Vortugal eine langgestreckte Kuste mit zwei folch bedeutenden Handelspläten wie Oporto und Liffa= bon, läge nicht seine Hauptstadt auf der natürlichen Beerstraße zwischen Europa, Westafrika und Südamerika - eine Lage, die fie jum Anlegeplate gablreicher Damvfer macht —, so würde es in der Erinnerung der Völker

eine ähnlich vegetierende Rolle spielen, wie heutzutage seine Südprovinz, das ehedem mächtige Königreich Allgarve.

Daß Portugal die zahlreichen Vorzüge feiner geographischen Lage in vollstem Make ausgenutt habe, wird allgemein in Abrede gestellt. Trokdem ist der Ginfluß unverkennbar. Nach den Erzählungen der Ausländer follte man glauben, das bare Geld fei fehr knapp, das muß aber doch nicht der Fall sein, denn es gibt eine Unzahl wohlausgestatteter Läden, welche eine Menge englischer Fabritate, namentlich Manufakturwaren, zu Preisen abseken, welche durch die hohen Eingangszölle ungebührlich verteuert find. Die Bölle stellen sich nicht selten auf 50 bis 100 Prozent des Wertes der fakturierten Güter, und da auch wohl ab und zu die Beamten ihr Schäflein ins Trockene bringen mögen, so ist es nicht zu verwundern, wenn die Ladenpreise durchschnittlich 1 1/2 bis 2mal fo hoch find wie in Deutschland. Der verhältnismäßig starke Warenverbrauch und der Umstand, daß nabezu alles von auswärts eingeführt wird, sprechen einerseits recht günftig für die natürlichen Hilfsquellen des Landes. anderseits so ungunftig als möglich für die Energie der einheimischen Industrie, welche sich selbst durch solch mächtigen Schutz des Staates nicht hat anspornen laffen. Portugal bezahlt alles mit Wein, Erzen und einigen andern der Bahl nach fehr beschränkten Landesprodukten, während die moderne Großindustrie noch gar keinen Eingang gefunden hat und das ehedem so blühende Runst= gewerbe, mit Ausnahme der Fabrifation von Fapence= platten, erloschen ist. Daß die Engländer bei folcher Lage der Verhältnisse das schöne Lusikanien als ihre ureigenste Handelsproving betrachten, ist kaum zu verwunbern. Dazu kommt, daß englische Dampfer mehrmals wöchentlich eine ununterbrochene Verbindung unterhalten. die in 3 1/2 Tagen, also halb so schnell als auf dem fest= ländischen Wege, dazu weit beguemer und billiger, von Southampton nach Oporto oder Liffabon führt. Diefe Alleinherrschaft des englischen Handels haben andre Rationen nur in wenigen Fällen durchbrochen. so Deutsch= land in neuester Zeit mit Gisenbahnmaterial, Messerwaren, Spiritus und Bier. Das meiste beutsche Bier, welches hier getrunken wird, ist allerdings im Lande selbst gebraut.

Die deutsche Rolonie in Lissabon umfaßt einige vierzig beim deutschen Konfulat immatrikulierte Familien. den Rest bilden unverheiratete junge Leute, die häufiger von den Unnehmlichkeiten eines mit Regelbahn ausge= statteten deutschen Bereins, als von dem nationalen Institut einer deutschen Kirche Gebrauch machen. Daß unter den dauernd angefiedelten und felbst unter den Großkaufleuten nur wenige ihre Nationalität behaupten, daß, wo eine portugiesische Frau ins Haus kommt, die deutschen Bäter mit ihren Kindern portugiesisch sprechen, ist eine schwache Seite des Deutschtums, der man leider nicht in Portugal allein begegnet. Eigentümlich aber foll für die Länder des Mittelmeeres eine gewisse Sorte von arbeitsuchenden Landstreichern fein, die fich im Stile der wandernden Sandwerksburschen früherer Zeiten von Rolonie zu Rolonie und von Konfulat zu Konfulat wei= terbetteln, um schließlich bei einer gunftigen Gelegenheit per Schub nach Hause zurückgesandt zu werden.

So viel über das moderne Portugal, soweit es noch im Safte steht und neue Spröflinge treibt; nun ein paar Worte über das alte, vermodernde, welches wie alle Ruinen sein besonderes Interesse beausprucht. Und dabei wollen wir gleich vorwegnehmen, daß diese Ruinen nicht etwa wie in Italien als erhabene Kunstdenkmäler hohen Stiles zu finden sind, an denen Portugal recht arm ift, fie beschränken sich auf historische und Familienerinne= rungen, auf Namen und Orte, an die sich diese oder jene Großthat knupft. Die Größe Portugals ift zu meteorgleich gewesen, der Reichtum ist zu schnell gekommen und verflossen, als daß sich jenes feinere Mediceertum hätte herausbilden können, wie es uns in Benedig, Tloreng, Genua seine unsterblichen Ueberreste hinterlassen hat. Die vornehmeren Klassen haben, als das Geld ihnen noch in ungezählten Summen zufloß, nicht hauszuhalten gewußt und, als sie schon zu verarmen begannen, den Rest im Auslande verpraßt. Seute gibt es unter der portugiefischen Aristokratie nur noch sehr wenige, die ein Saus ausmachen. Die Leute leben abseits von ihren Besitzun= gen, um aller gesellschaftlichen Pflichten enthoben zu fein; werden Befuche gemacht, fo laffen fich die Damen unter zehn Fällen neunmal verleugnen und Einladungen ergehen fast nur noch zu Begräbniffen. Die meisten Extravaganzen gestatten sich wie vielfach auch bei uns die höheren Bürgerklaffen; das eigentliche Volk dagegen lebt im höchsten Grade einfach und bescheiden, es besucht weder Theater noch Konzerte, dagegen geht es fleißig spazieren und leiftet fich ab und zu den Genuß eines aus rotbraunen Thonkrügen fredenzten und mit allerlei Buthaten versehenen Glases Wasser, welches hier wie in Spanien von fräftigen Gallegos (Leuten aus der fpani= schen Landschaft Galicien) feilgeboten wird. Ein Dutend Flaschen Wein oder sonstige Vorräte sollen nur selten im Reller eines portugiesischen Fidalgo zu finden sein, da= gegen verwendet man reichliche Mittel auf die ganz in englisch=französischem Stil gehaltene Toilette. An den alten Reichtum erinnern nur wenig Dinge mehr, so bei= spielsweise die rohgearbeiteten, aber 20karätigen Gold= waren (während doch die besseren deutschen und fran= zösischen Goldschmiede bloß 18karätiges Gold verarbeiten), Die Leichtigkeit, mit der alte Luxusmöbel von bemerkens= werter Schönheit zu erstehen sind, sowie ab und zu ein unzeitgemäßer, aber keineswegs anmagender Stolz, sich selbst bis auf die Dienstboten erftreckt. Dag die Röchinnen zur Begleitung nach dem Markte einen Gallego verlangen, der die eingekauften Sachen zu tragen hat, foll ein von jeder Hausfrau beklagter Uebelstand fein.

Die hervorragendste Neminiszenz aus alter Zeit ift jedoch das Bettlerwesen, das ebensosehr und vielleicht noch mehr als in Spanien, Italien und dem Orient blüht. Die Blinden liefern wie in all den sonngeliebten Ländern des Mittelmeers ein starkes Kontingent und auffallend sind bei dieser Klasse höchstens die konfiszierten Gesichts-

züge, die durch den Umftand, daß das ganze Bettlerkorps die abendlichen Spaziergänge der Damenwelt als eigent= liche Geschäftsstunde betrachtet, vielleicht um ein kleines zur physischen Verschlechterung der Rasse beigetragen haben Nicht diese Unglücklichen aber vertreten jene obenerwähnten Ruinen; was uns in Vortugal auffällt, ist die vornehme Bettelei, von deren Getriebe man in nordischen Ländern oder vorsichtiger ausgedrückt in Deutsch= land feine Ahnung hat. "Jefus", fo fagt man, "bettelte, aber er arbeitete nicht," und diesem Grundsate huldigend, erachtet es mancher höhere Beamte durchaus nicht für entwürdigend, nach einer längeren Krankheit oder ähn= lichen Unglücksschlägen irgend welches Theater gegen eine gewisse Summe für eine Wohlthätigkeitsvorstellung zu pachten. Dann werden in den Zeitungen die Berdienfte bes Mannes erörtert; auf feine Rosten fommt er ftets, meist bleibt auch noch etwas Erfleckliches übrig.

Trot alledem darf man nicht glauben, daß das heutige Portugal einen ähnlichen Gindruck der Armut und Mißwirtschaft hervorriefe, wie etwa Sicilien, das füdliche Italien oder auch nur die größere Hälfte des heutigen Spaniens. Soweit ich nach eigner Beobachtung und mehr noch nach fremden Angaben darüber zu ur= teilen vermag, hat die materielle Kultur in Vortugal niemals und zu keiner Zeit auch nur annähernd benselben Höhegrad erreicht, wie er jahrhundertelang abwechselnd in diesem oder jenem Teile Italiens bestanden; dafür aber ist das Landvolk auch niemals in ähnlicher Weise des Arbeitens entwöhnt worden. Und was nun den Bergleich mit Spanien anbelangt, fo ift der Ginfluß eines befestigten und von wohlwollenden Gefinnungen geleiteten Königtums unverkennbar. Wenn auch Portugal feine Revolutionen gehabt hat, so muffen dabei doch wohl die materiellen Interessen sowohl der Landbevölkerung wie des Kaufmannsstandes überwogen haben, jene Unruhen verhielten fich zu den spanischen wie die deutsche Bewegung von 1848 zu der vorhergehenden französischen; Volkscharafter und materielle Entwicklung find niemals

so sehr wie in Spanien dadurch beeinflußt und vergiftet worden. Das heutige Portugal schläft und träumt noch ein bischen, es bewegt sich vor allem seit die Großmachtsideen dahin sind in etwas sehr kleinlichen Verhältnissen, aber es steht weder abseits der europäischen Kulturentwicklung, noch leidet es unter einer Armut ähnlich der

jenigen Kalabriens und Apuliens.

In denjenigen Reisebeschreibungen, die ich vor meiner Abreise nach Portugal durchgesehen, ist mir mehrsach die Bemerkung aufgestoßen, daß das Volk an einem lächer= lichen Großmachtswahnsinn franke, daß man noch immer spreche und sich benehme, als ob Portugals politischer Einfluß, sein Seer und seine Flotte auf der Sohe ihrer ehemaligen Machtgröße ftanden. Es wurden viele Beifpiele dafür angeführt, u. a. daß ein kleines erbärmliches Kanonenboot "der Verwüfter der Welt" getauft worden fei. Meine eignen Beobachtungen haben jene Ansicht nicht bestätigt, und wenn ich mich auch als Fremder bei kurzem Aufenthalte darin hätte irren können, so habe ich doch auf zahlreiche Fragen von Leuten, die das Volf und seinen Charakter kennen, stets die gleiche Antwort erhalten, daß sie von jenem Größenwahn nichts wüßten, daß mit Ausnahme der vornehmen Jugend, die nichts thut und nichts gelernt hat, wohl nur sehr wenig davon mehr zu finden sei. Anstatt dessen wurden mir viele Beisviele einer fast ängstlichen Anerkennung fremder Ueberlegenheit vorgeführt; u. a. wurden mir Zeitungen aus der Zeit des anthropologischen Kongresses vorgelegt, die sich gegenseitig überboten in Anerkennung der Ehre, welche Europa durch jenen Kongreß dem kleinen und wenig beachteten Lande gezollt habe.

Anftatt die angeblichen Uebertreibungen der Portugiesen in bezug auf die Größe ihres Landes und Volkes zu bestätigen, klagen die angesiedelten Ausländer über die thatsächliche Kleinheit aller Verhältnisse, und ich habe ihrer nur wenige gefunden, die sich mit dem innern Leben des Volkes und seiner Politik des eingehenderen beschäftigten. Der Unterschied im politischen Production

gramme der beiden großen Barteien. der "Brogrefsisten" und "Regeneradores", so sagen sie, sei ebenso unerfindlich, wie die angebliche Verschiedenheit in der Bedeutung der beiden Ausdrücke. Demfelben Mangel an Intereffe begegnen die nicht eben feltenen Ministerwechsel, die in letter Zeit aufs innigste mit der Lourengo Marques= Frage verknüpft waren. Jener Bertrag, der den Eng-Ländern gewisse weitgehende Rechte in dem früher streitigen. aber durch Marschall Mac Mahon den Bortugiesen zuerfannten Delagoa = Gebiete einräumen follte, eine Angelegenheit von an sich nicht eben hervorragender Bedeutung, hat während der letten Jahre den wunden Punkt der portugiesischen Politik gebildet, und zwar deshalb, weil er auf das innigste mit der großen Frage des englischen Einfluffes verknüpft ift. In Spanien pflegt man Portugal geradezu als englische Provinz zu bezeichnen, und wenn das auch, wie mir hier versichert wurde, auf eine burch die Rivalität des englisch-spanischen Einflusses hervorgerufene llebertreibung hinausläuft, so ist doch eine aemisse Abhängigkeit unverkennbar, die zuweilen die Grenze ber Demütigung in allernächster Nähe streift. Die Engländer betrachten Portugal als ihre ausschließliche Handels= domane; nicht genug damit, laffen sie ihre Flotte so ungeniert in den Häfen aller portugiesischen Kolonial= besikungen ankern, als ob es ihre eignen wären, und er= lauben sich Freiheiten, die eine stärkere Nation, als Vor= tugal es ift, nimmermehr einer anderen gestatten würde. Wenn irgendwo, fo fühlt England fich hier in der Rolle des Stärkeren und macht, sobald Portugal auf irgend= welche Forderungen mit den hier beliebten Ausflüchten und Berschleppungen antwortet, seinem Aerger in unverhohlener Weise Luft. Das Volk fühlt dies inftinkt= mäßig, die Minister müssen der öffentlichen Meinung Rechnung tragen und vermögen doch eine durch die wechselseitigen Machtverhältnisse vorgeschriebene Volitik nicht zu ändern. Daher das Dilemma, in welchem Portugal fich feit Jahren befindet.

Auch in handelspolitischer Hinsicht wäre manches zu

thun, um eine, wenn auch bloß moralische Abhängigkeit von England zu beseitigen. So gibt es beispielsweise beinahe gar keine portugiesischen Goldmünzen, während englische Sovereigns und halbe Sovereigns zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt sind. Dieses Verhältnis wird von beiden Seiten getadelt, von der einen aus nationalen Rücksichten, von der andern, weil Portugal die Münzsfosten spare und die abgenutzten Stücke vollwertig in

England umzutauschen vermöge.

Und nun ein paar Worte über die portugiesische Königsfamilie. Königin Maria II. da Gloria heiratete in zweiter Che (die erste war kinderlog) den Bringen Ferdinand von Sachsen-Roburg und Gotha. Dieser erhielt, als ein Sohn geboren war, den Titel "König" und führte nach dem Tode seiner Gattin und während der Minderjähriakeit seines Sohnes vom 15. Nov. 1853 bis jum 16. Sept. 1855 die Regentschaft. Un diesem Tage übernahm der junge Dom Bedro V. (deffen etwas melancholischem Charakter seine deutschen Lehrer das beste Reugnis ausgestellt haben) die Regierung; er vermählte sich (durch Proturation in Berlin) mit der Prinzessin Stephanie von Hohenzollern-Sigmaringen, erlag aber im jugendlichen Alter von 24 Jahren und zwei Jahre nach seiner ihm im Tode vorangegangenen Gemahlin einem schleichenden Fieber. Die Krone übernahm jetzt (im November 1861) ein jüngerer Bruder, Dom Luis, der nichtsahnend gerade von einer Reise aus England guruckfehrte. Dieser, der gegenwärtig 44jährige König, ist vermählt mit einer Tochter König Vittor Emanuels (aus welcher Che zwei Prinzen entsprossen), er ist mehr fanquinischen Temperaments als sein verstorbener Bruder, zeigte in der Jugend große Reigung zum Seeleben und foll ein besonderes Talent für fremde Sprachen besitzen. Wir finden also zur Zeit in Portugal zwei Könige, nämlich außer Dom Luis deffen Vater, den Titularkönia Dom Fernando, und es ift gang intereffant, etwa im Theater das vom Hofzeremoniel vorgeschriebene Verhältnis awischen dem königlichen Vater und dem regierenden König, seinem Sohn, zu beobachten. Nebrigens ist der 65 jährige Dom Fernando jeht ebenso beliebt, wie er zur Zeit seiner Regentschaft angeseindet wurde; er ist gegenwärtig noch immer eine hohe, imposante Figur mit eisgrauem Schnurr= und Knebelbart, scheint aber gänzlich Portugiese geworden zu sein. Ganz portugiesisch denkt, sühlt und benimmt sich auch die Königin, die schon mit ihrem 15. Jahre zu ihrer zweiten Heimat übersiedelte. Erwähnen wir noch eines jüngern Bruders von Dom Luis, des Prinzen Ugosto, so haben wir die ganze könig-

liche Familie hier aufgezählt. Man bekommt fie alle recht häufig zu Gesicht, denn fie leben fo regelmäßig nach steifem Zeremoniel, als ob ein Hofmarschall aus den Zeiten Philipps II. von Spanien darüber wachte. Auch erinnert der kalte, auf häßlich fahler Höhe gelegene Ajuda = Palast ein wenig an jene unsympathischen Zeiten. Er ist gebaut worden, als die fönigliche Kamilie in Brafilien weilte und die Geldmittel recht flüssig waren. Vollendet aber wurde er nie, und die einstürzenden Mauern der Rückseite nehmen sich eben jo feltsam aus wie die - mit Ausnahme der recht hüb= ichen Aussicht — überaus trostlose und verwahrloste Umgebung. Unter den Fenstern der Königin vermodern tote Raken, haben sich Rehrichthaufen angesammelt, und verrichten Kinder aus der Umgebung ihre natürlichen Bedürfnisse. Alles dies konnte für wenige hundert Mark geändert werden, und doch sah ich blok die ersten schwachen Bersuche, auch nur ein paar Bäume anzupflanzen. Die Lafaien lungerten so faul und schlotternd herum, als ob das steife Hofzeremoniel bloß eine möglichst strenge und tangweilige Zeiteinteilung, nicht aber auch Würde und imponierende Majestät von ihnen verlange. Und lang= weilig genug foll die Zeiteinteilung des Soses fein. Alltäglich nachmittags nach der Mahlzeit eine Ausfahrt zur Stadt, ein Spaziergang auf dem Chiado, alljährlich im Sommer ein Aufenthalt im Seebad Rastarjas, bazu Theater und ab und zu ein Empfang bei Sofe (meift morgens), das ift alles. Das Militär, welches in der Nähe des Palastes allerlei Vertreter auswies, besitzt weniger kleidsame Uniformen, als man sie in Spanien sindet; es ähnelt in seiner ganzen Haltung ein wenig der niederländisch-indischen Armee, bloß mit der Ausnahme, daß die Ofsiziere weniger stramm, die Soldaten

weniger schlotterig sind.

Mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Nordamerika steht kein überseeischer Länderkompler durch regelmäßige Dampferlinien in so inniger Verbindung mit Deutschland wie der südamerikanische Kontinent. Die Hamburg = Südamerikanische Dampfschiffahrtsgesellschaft und der Bremer Lloyd senden ihre stattlichen Schiffe zu ben Hauptorten der Oftkufte bis nach Buenos Nires, Die beutsche Dampfschiffahrtsgesellschaft Rosmos sendet die ihrigen sogar noch weiter durch die Magellansstraße und an der Westküste aufwarts bis Callao, die Sambura-Amerikanische Packetfahrtgesellschaft endlich unterhält (ohne jedoch Kajütpaffagiere aufzunehmen) durch drei monatliche Fahrten und eine Anzahl Anschluklinien den Verkehr mit Westindien und Mexito. Das nun sind die regelrechten Linien, denen aber eine mindestens ebenso groke Bahl von Gelegenheitsfahrten zur Seite treten. Andre Nationen, Franzosen, Belgier, Spanier, Staliener, besitzen ebenfalls ihre Linien, und wenn ich auch nur die vielfach ver= schlungenen Linien des englischen Dampferverkehrs hier aufzählen wollte, so würde das allein ein ganzes Rapitel benötigen. Von Reuerungen innerhalb dieses lebendigen Berkehrsgetriebes ware zu erwähnen, daß gemäß einer Uebereinkunft mit den den Küstenverkehr von Brasilien vermittelnden enalischen Schiffen deutsche Waren jest auf deutschen Schiffen direkt nach den Safen Südbrafiliens verfrachtet werden können. Nach dem Gesagten versteht es fich von felbst, daß in den größeren Safenpläten Sudamerikas nicht etwa, wie dies noch heutzutage mit den auftralischen Großstädten Sponen und Melbourne der Fall ift, bloß alle paar Wochen eine Bost ankommt oder abgeht, sondern daß man beinahe täglich oder wenigstens einen um den anderen Tag in der Lage ift. Briefe zu

empfangen oder abzusenden. Briefe von Deutschland nach Rio de Janeiro beispielsweise oder umgekehrt benötigen ersahrungsgemäß durchschnittlich 25 Tage, d. h. dieser Zeitraum liegt zwischen dem Datum ihrer Aufgabe und

dem ihres Abgabestempels.

Bon meinem Grundfake, wenn nicht besondere Gründe dem entgegenstehen, blog vaterländische Schiffe zu benuken, die in ihrer Gesamtleistung in bezug auf Zuvorfommenheit, Berpflegung und Seetüchtigkeit ftets die besten sind, wich ich diesmal ab, weil mir ein kurzer Besuch an der westafrikanischen Kuste im Ropf steckte, wie er fich mit den Dampfern der französischen Meffageries Maritimes am besten erreichen ließ. Dag ich den Plan, einige Wochen in Frangofisch- Senegambien zu bleiben, schon turz nach der Abfahrt von Lissabon wieder aufgab, lag einesteils an dem mangelnden Entgegen= fommen, welches man mir auf dem französischen Marine= ministerium (dem die Kolonien unterstehen) gezeigt, andernteils an der Gewischeit, daß jene Wochen, wenn ich sie nicht durch Monate ersetzen wollte, kaum besonders nukbringend hätten verwertet werden können.

Inzwischen aber hatte ich einmal den Fahrpreis (von Lissabon dis Rio de Janeiro 600 Mark einschließelich Kost und Tischwein) bei der französischen Gesellschaft gezahlt, und da diese französischen Schiffe in all ihren Leistungen, namentlich in Beziehung auf Verpstegung, recht gut, ja außgezeichnet sind, so hatte ich persönlich die Wahl gewiß nicht zu bereuen. Trohdem schämte ich mich beinahe ein wenig, als ich mich am Quai von Lissabon nach dem Namen eines großen und glänzenden Dampfers erkundigte, der etwas abseits in der Bai ankerte, und als man mir dann erwiderte, das sei das deutsche Postschiff, welches wenige Stunden nach dem französischen

Dampfer abgehen werde.

Am Morgen des 9. Juni brachte ein fleines Boot mit schwellenden Segeln mich für 800 Reis (gleich 3 Mark 56 Pfennig) zum Dampfer, nicht ohne daß für wenige Augenblicke jenes eigentümliche Gefühl mich er= griffen hätte, welches derjenige ftets empfindet, der, das Beimische und Vertraute hinter sich lassend, dem Ungewissen und Unbekannten entgegengeht. Vor der Abfahrt wurde ich noch zu einem fleinen Häuschen am Ufer geführt, wo ein Beamter in zerriffener Uniform mit meinen Ungaben über Bestimmungsort und dergleichen ein ge= drucktes Formular ausfüllte. Alls ich ihn fragte, ob ich ctwas dafür zu entrichten habe, verneinte er dies, fügte aber hingu, daß er arm und eine Taffe Raffee zuweilen recht angenehm sei. Gine bescheidenere Bitte um ein 211= mosen ist mir niemals vorgekommen, und als ich ihm ein 100-Reisstück reichte, begleitete er mich mit steten Berbeugungen bis zum Boote. Aehnliche Dankbarkeit auch für die kleinsten Geschenke habe ich überall in Bortugal gefunden, und wenn ich einmal in Ermangelung weiteren Kleingeldes dem Kastellan eines Schlosses bloß 50 Reis (gleich 22 1/2 Pfennig) gab, so dankte er genau mit dem gleichen Anstande, als wenn die Summe' das Vier- und Sechsfache betrug. Auf dem Orenogue — fo hieß unfer Dampfer — war ich nicht wenig erfreut, einen alten Bekannten, mein großes Gepack, wiederzufinden, deffen Beförderung bis hieher (als Eilgut von Köln bis Bordeaux und von da ab als Ware mit dem Orénoque) mir 96 Mark gekostet hatte. Man hatte die Freundlichfeit, mir ohne Zahlung eines Zuschlagspreises eine eigene Rabine anzuweisen, eine ber größten Unnehmlichkeiten auf See, deren Wert jedoch in diesem Falle dadurch vermin= bert wurde, daß die betreffende Rabine, am äußersten Hinterteil des Schiffes liegend, gleich fehr den durch die Wellen hervorgebrachten Schwankungen wie den Vibrationen der Schiffsschraube ausgesetzt war.

Um halb 2 Uhr lichteten wir den Anker und abwärts ging es auf dem breiten Tajo-Fluß, vorbei an den häuserbedeckten Hügeln und Thälern von Lissabon, an dem Königspalast von Ujuda, dem historisch denkwürdigen Turme von Belem und dem in den spätern Sommermonaten vielbesuchten Seebad Cascarjas. Nach Bassierung jener Sandbarre, welche zwischen Flußmünbung und offenem Meere die Grengscheide bildet, verloren wir das Land schnell aus den Augen und wurden erft bei dem ungemütlichen Kap Vincent durch höheren Seegang wieder an feine Nähe erinnert. Am 11. Juni fuhren wir mitten durch den kanarischen Archivel: die öden Sand= und Telswüsten von Lanzarote, von Fuente= ventura und Gran Kanaria aber zeigten uns bloß hier und dort weißgligernde Ortschaften, dagegen weder Bäume noch Kanarienvögel. Auch kam der Bik von Teneriffa nicht in Sicht, und für F. v. Löhers hübsche Hypothese über die germanisch = vandalische Urbevölkerung der Guanchen gab es feine fakbaren Anhaltsvunkte. Alles in allem habe ich eine langweiligere Fahrt nie gemacht. Vielleicht war es Zufall, aber von Walfischen, von Haien, Delphinen, fliegenden Fischen, Möven, Kormoranen und wie in andern Meeren die dem Reifenden auffallenden Bewohner von Luft und Waffer heißen mögen, bekamen wir nur wenig zu feben, und ebensowenig von Naturerschei= nungen, ausgenommen das Meerleuchten, das, namentlich feitdem wir den Wendekreis überschritten hatten, allabend= lich und immer stärker hervortrat. Das war jedoch nicht jenes Leuchten, wie ich es häufig in Büchern beschrieben gefunden, obwohl felbst niemals gesehen habe, und bei dem (z. B. in der Nähe von Helgoland) das ganze Meer in weitem Umtreis erglänzen foll. Jenes Meerleuchten, welches ich von allen Tropenfahrten her kenne, beschränkt sich auf ein mächtiges, in der Breite des Schiffes und in dem Fahrwasser, welches das Schiff soeben durchschnitten, sich hinziehendes Glutband, welches, allmählich erblaffend, sich häufig so weit erstreckt, als das Huge reicht, das heißt bis jum äußersten Horizont. Wer die Sache nicht kennt oder nicht etwa zufällig abends vom äußersten Hinterteil des Schiffes über das Geländer hinüberblickt, der wird fie - so imposant sie auch sein mag — bei der starken Verdeckung des Gesichtskreises durch Sonnensegel und ähnliches vielleicht gar nicht einmal wahrnehmen. Und doch stellte sie eine Art von unterfeeischem und durch die Schiffsschraube hervorgebrach-

tem Feuerwerk dar. Wie ein Streichholz von nichtschwe= discher Abstammung bei leisem Darüberstreichen für einige Beit erglängt, fo werden die phosphorhaltigen Quallen und sonstigen Meeresbewohner tierisch pflanzlicher Art burch die starke Bewegung auf fürzere Zeit zum Leuchten gebracht. Zuweilen kleine Sterne, zuweilen größere Licht= komplexe mit hellstrahlendem Kern darstellend, schwimmen sie aneinander vorüber, verdecken und überholen sich gegenseitig (natürlich nicht durch eigne Bewegung, sondern bloß durch die wirbelnde Bewegung des Kielwassers) und ge= währen in diesem Spiel in ihrem Aufleuchten und Ber= blaffen einen eigenartigen Reiz, der unter dem ernften, großartigen Sternendom um fo eindrucksvoller wirtt. Nuch an den Seiten des Schiffes zeigen fich die leuchten= den Rugeln, das aber müffen wohl befonders feurige, leicht erregbare Exemplare sein: auch bleiben sie stets vereinzelt und bilden niemals wie im Rielwasser des Schiffes eine pollkommene Glutstrafe.

Neber widrige Winde hatten wir ebensowenig wie über hohen Seegang zu klagen, und doch rollte und schlin= gerte das Schiff selbst bei ruhigstem Wellenspiel ganz fürchterlich, was wohl mehr seiner Bauart (allzu schmal und allau lang), als den Unbilden der See auguschreiben war. Run bin ich wochenlang in den Meeren der hei= Ben Zone umbergefahren, ohne daß die ölglatte Ober= fläche des Meeres von dem Spiegel eines ruhigen Flusses oder Sees verschieden gewesen ware, und das Gleiche hatte ich namentlich für diese Fahrt erwartet. Gang fo aunstig aber erwies sich das Geschick nicht, und mit mir kamen viele meiner Reisegefährten aus der ewigen Uebel= feit, der Eingenommenheit des Kopfes und dem gänglichen Stillstand ber Berdauung gar nicht heraus. Es ist vielfach behauptet worden, die Seekrankheit schade der Ge= fundheit nicht, sie wirke höchstens körperreinigend und ähnlich wie eine sommerliche Badekur. Das aber dürfte taum der Wahrheit entsprechen angesichts jener Beispiele. wie die tierischen Mitpaffagiere eines Schiffes, bei benen doch das rein förperliche Befinden am unverfälschteften zu=

tage tritt, sie bieten. Rühe und Ochsen, die noch so fett an Bord kommen, magern binnen acht Tagen zusehends ab, die Sühner legen feine Eier mehr und milchgebende Rühe find eine Seltenheit. Im meiften leiden diejenigen Lebewesen, deren geistige Kräfte am entwickeltsten find (fo beispielsweise Sunde), am allermeisten natürlich der Mensch. Und wenn nun schon andre Leute, die ihrer Pflicht genügten, wenn sie ruhig in ihre Sessel hingestreckt schlum= merten, bei folder Körper= und Gemütsstimmung das Leben durchaus nicht mehr als ein schäkenswertes Gut ansahen, so wurde meine Laune noch wesentlich dadurch beeinträchtigt, daß ich trok alles mir zu Gebote stehen= ben Aufwandes von Energie außer stande war, jenes Arbeitspenfum, welches ich mir für die Seereise ausge= wählt hatte, zu erledigen. Wie follte ein ernftes Studium möglich sein, wenn es schon eine ungeheure Selbst= überwindung erfordert, diefelben Bücher, in die man ein paar Stunden lang teilnahm= und gedankenlos hinein= geblickt, wieder an Ort und Stelle zu legen. Ich habe - man verzeihe mir die Erwähnung der nicht fehr liebenswürdigen Thatsache — genug Passagiere der 1. Klasse gefannt und gesehen, die während einer mehrwöchentlichen Seereise niemals die Kleider wechselten und fich niemals wuschen, weil ihre Energie dazu nicht ausreichte. Durch Willenstraft tann man diefes Sichgehenlaffen überwinden, boch niemals reicht die Willensfraft aus, um das allgemeine Unbehagen zu bannen. Ein schwacher oder ge= schwächter Körper leidet, obwohl man auch fälschlicher= weise das Gegenteil behauptet hat, mehr als ein kräfti= ger, und am meisten leidet wohl, wer durch vorhergehende angestrengte Beistesarbeit ermüdet ift. Dabei ift die Seefrankheit die prosaischste und egoistischste aller Krankheiten und mehr denn irgend etwas andres dazu angethan, alle Verhältnisse bloß grau in grau erscheinen zu lassen.

Auch von der Hike Litten wir nicht wenig, obwohl meine meisten Reisegefährten durchweg europäische Kleider trugen. Ich selbst legte beim Passieren des Wendekreises indische Leinekleider an und befand mich recht wohl dabei.

Eine fühlungfächelnde Punka gab es nicht; die ganze Schiffseinrichtung war weniger auf heiße Klimate berechnet als diejenige der indischen Messagerie-Dampfer, die mir überhaupt, nach früheren Ersahrungen zu urteilen,

beffer eingerichtet zu fein schienen.

Recht aut, wie auf allen französischen Schiffen, war die Verpflegung, namentlich in anbetracht der Schwierigkeiten, mit denen die Herren Röche auf See zu kampfen haben. Frühmorgens, falls man zeitig genug aufstand, gab es zwischen 7 und 8 Uhr Thee oder Raffee mit Bis= tuits; um 10 Uhr folgte Dejeuner (vier oder fünf Bange mit ordinärem Rotwein), um 1 Uhr ein Teller Bouillon und etwas Wurft oder Käse, ebenfalls mit Rotwein, um 6 Uhr ein aus fünf bis fechs Gangen bestehendes Diner. Und abends gegen 9 Uhr nahm, wer es wollte, abermals eine Taffe Thee und einige Biskuits. Die zahlreichen Seefranken schenkten diefer Berpflegung nur wenig Aufmerkfamkeit, für sie ift nach meinen Erfahrungen Bouillon am besten, vielleicht auch ab und zu ein Glas Cham= pagner, im übrigen wenig und fräftige Rost, aber nichts Fettes, nichts Sußes, nichts Saures, nichts Schwerverdauliches, namentlich auch kein Bier, kein Kaffee und feine Zigarren. Was die letteren anbelangt, so bieten fie ein untrügliches Kennzeichen für das förperliche Befinden: wer an Bord zu rauchen im stande ift, darf mit Fug und Recht fagen, daß die Seefrankheit keine Macht über ihn habe. Was die Leiftungen der Röche anbelangt, fo haben Gismaschinen und die Bervollkommnung der Konferven-Induftrie die Verpflegung an Bord fehr erleichtert. Man nimmt konfervierte Milch mit, konfervierte Gier, eine Unmasse frischer Früchte, man bestilliert das Trinkwaffer frisch aus dem Meere (es hat einen etwas faden Geschmack und wird stets mit Zucker und Zitronen genoffen), für die Fleischkoft aber müffen zahlreiche Rübe, Rälber, Hämmel, Schweine, Kaninchen, Hühner, Enten und Tauben forgen, die man lebendig an Bord nimmt, lauter liebe Tierchen, die der Reisende dann nach und nach verschwinden sieht. Das erweckt, wenn man es so handgreiflich vor Augen hat, einen peinlichen Gindruck, ohne daß man barum Begetarianer zu fein brauchte.

Unter der Gesellschaft überwog das spanische und brafilische Element, namentlich das erstere, trothem Französisch die allgemeine Umgangssprache war. Leider besigen von diesen Portugiesen und Spaniern nur gar zu viele die unangenehmsten Gewohnheiten, räuspern sich bei Tische, stellen die gebrauchten Zahnstocher wieder dorthin, woher sie sie genommen, und befühlen alles auf den Tel= lern liegende Obst mit ihren Fingern, ehe sie etwas da= von nehmen. Die Damen kleideten sich, als ob sie auf den Boulevards spazierten. Wie viel praktischer, dachte ich mir, find doch die europäischen Damen in Hollandisch= Indien, die von Korfetts und selbst von Strümpfen festliche Gelegenheiten abgerechnet - nichts wissen wollen und die doch mit losen Kleidern, Bantoffeln und losge= löftem Haar so allerliebst aussehen. Namentlich einige junge Spanierinnen aus Buenos Aires entfalteten eine große Pracht der Toilette, sie trugen etwas allzuviel Gold und Diamanten, und es waren ihrer nicht wenige, die selbst unter dem Aequator die Glaceehandschuhe nicht ablegten (ebensowenig wie einige Ungarn, mit denen ich früher einmal fuhr, ihre Sporen). Befonders auffallend war mir ein junger Spanier, ein echter Polio (Kücken) von etwa 20 Jahren, der wie ein Bascha mit mindestens einem Dutend junger Damen einherzog, bald kindliche Spiele arrangierend, bald musigierend, plaudernd und einmal sogar tanzend — schon am folgenden Morgen ließ die See uns weit heftiger tangen. Und dicht neben folch geräuschvoller Gesellschaft ein andres Bild von rüh= rendem Kontraft: eine erblindete Frau mit ihrem Gatten und ihren ganz kleinen Kindern. Und wenn ich nun noch erwähne, daß wir ein paar plögliche Todesfälle hatten, daß sich darauf eine unbeschreibliche Panik der Gemüter bemächtigte, weil man an gelbes Tieber dachte. jo glaube ich die bemerkenswertesten Ereignisse dieser Fahrt erschöpft au haben.

Der erste Unblick der westafrikanischen Kuste ist nicht

eben freundlich: ein steil abfallendes Plateau mit zahlreichen Sandflächen, mit einzelnen vorgelagerten Felfen= eilanden und hier und da mit Bäumen, die durchaus nichts Tropisches haben, die weit eher wie verkümmerte Apfelbäume aussehen. Die Bedeutung, welche das grüne Vorgebirge (man könnte es weit eher das graue nennen) als äußerste Westspige Afrikas besitt, tritt blog in dem Vorhandensein zahlreicher Leuchttürme zutage. Noch fuhren wir eine Stunde lang im Bogen herum, dann tauchten die Masten großer Handelsschiffe am Horizont auf und in der durch das Vorgebirge gebildeten Bai erblickten wir rechts von uns die kleine Festungsinsel Gorée mit ihren Ranonen, ihren weißgetunchten Säufern und ihren Garten, von denen einige sogar Kokospalmen enthielten; links aber an dem ziemlich flachen Strande des Vorgebirges wurde eine nicht unbedeutende Ansammlung wenig hervorragender Gebäude fichtbar, die Dakar, den wichtigften Sandels= plak des französischen Senegambiens, darstellt.

Nun kann es nicht meine Aufgabe fein, nach einem flüchtigen Besuch am Lande, bei dem ich mit den Behörden gar nicht in Berührung kam, irgend welche neue Unsichten über die frangösische Herrschaft in Westafrita zu äußern. Wäre es möglich gewesen dadurch, daß ich zur Weiterfahrt den nächsten Meffageriedampfer benutte, d. h. bei halbmonatlichem Aufenthalt Saint Louis zu erreichen und eine Strecke weit am Senegal aufwärts vorzudringen, so würde ich mich mit Freuden dazu ent= schlossen haben; die von mir eingezogenen Erkundigungen ließen jedoch keinen Zweifel, daß Dampfer, auf deren Abfahrts= und Ankunftszeit man mit einiger Gewißheit rechnen kann, bloß einmal monatlich den Senegal befahren. und daß das ganze Unternehmen nicht etwa vierzehn Tage. sondern zum mindesten zwei bis drei Monate benötigt haben würde. Nach einigen Jahren wird der fortschrei= tende Eisenbahnbau — auch zwischen Dakar und Saint Louis ist eine Linie in Angriff genommen — ben Berkehr wesentlich leichter gestalten, so aber, wie die Dinge lagen, glaubte ich meine Zeit auf dem eigentlichen Schauplat meiner in Aussicht genommenen Thätigkeit, nämlich in Sidamerika, weit nühlicher verwerten zu können. Was ich also im folgenden gebe, ist nichts weiter und soll nichts Weiteres sein als die seuilletonistische Schilderung eines der seltsamsten Kolonialplätze, eines Platzes, von welchem die Franzosen, mit denen ich sprach, im Zusammenhange mit ihren nordafrikanischen Kulturplänen

allerlei Großartiges erwarteten.

Noch waren wir eine Seemeile vom Land entfernt, als die ersten Kähne mit den schwarzen Kindern des Landes auf uns zusteuerten. Ein folcher Anblick, mag man ihn auch dukendfach in anderen Erdteilen durchlebt haben, bleibt doch stets in gewiffem Grade neu, gleich ben Scherzen unserer Clowns, von denen wir uns heute gelangweilt fühlen, um fie nach Jahresfrist mit frischem Humor wieder genießbar zu finden. Und in gang ahn= licher Weise, wie die überall fich gleichbleibenden Leiftungen bes hanswurft, ift über die gange Erde bei allen Bölkern, die von uns barbarisch oder halbzivilisiert bezeichnet wer= den, der Gebrauch verbreitet, den ankommenden oder durchreisenden Europäern durch ihre wirkliche oder vorausgesetzte Wildheit. durch ihre Nacktheit und ihre Geschicklichkeit in allerlei Rünsten, namentlich im Schwimmen, zu imponieren. Und in all diesen Puntten glänzten jene Ufrikaner, die man uns von Dakar herübergesandt. Ihre Nacktheit ließ nur wenig zu wünschen übrig, denn außer einigen Amuletten trugen sie bloß ein buntes Taschen= tuch um die Hüften, ihre Häßlichkeit war unbezweifelt und ihre Schwimmfünste zeigten sich im besten Lichte. Für "petits dix sous" schwimmen die schwarzen Teufel unter dem großen Dampfer her, von der einen gur andern Seite hinüber trok der Haie, die sich meiner Un= ficht nach entweder nicht so nahe zum Lande wagen, oder aber durch das Getöfe des Dampfabblasens und das Stimmengewirr eingeschüchtert sind.

Betreffs des Kleidermangels, der sich übrigens bloß auf die Schwimmer erstreckt, denn die übrige Regerbevölkerung von Dakar verhüllt sich zwar nicht so sehr wie

es in Europa Sitte ift, wohl aber derart, daß doch wenig= îtens der größte Teil des Körpers bedeckt ift, betreffs ienes adamitischen Rostums also bemerkte eine Dame aang richtia: "Sie sind so schwarz, man bemerkt es ja kaum, daß sie nackt find." Es ist in der That feltsam, wie viel weniger die Racktheit eines Farbigen unferm Auge auffällt, als diejenige eines Europäers. Erzählt man einem Mitreisenden, der noch niemals wilde oder halbwilde Länder besucht hat, von der Nacktheit der sogenannten Naturfinder, deutet man namentlich dem weiblichen Teil der Passagiere dergleichen an, so denken sie sich darunter etwas Kürchterliches. Naht der betreffende Augenblick. jo ist es höchst interessant, jenen eigentümlichen Kampf zwischen Zurückhaltung, Furcht, Uebermut und Neugierde zu beobachten, der stets mit dem Siege der lekteren endet. Und lebt man nun gar in Ländern, wo die Mehrzahl der eingebornen Bevölkerung den größten Teil des Körpers unbedeckt läßt, so gewöhnt man sich so schnell daran, daß man schon nach wenigen Tagen die Sache weit weniger fomisch findet, als das gemeinsame Baden der Geschlechter in belgischen, französischen und italienischen Seedläken. Ich habe auf Timor, in den Bergen von Java, in Sinter= indien u. f. w. junge Damen so ungeniert und augen= scheinlich so unschuldig und arglos einem Dukend nachter Gingeborner ihre Befehle erteilen sehen, als ob es euroväische Wäscherinnen ober Dienstmädchen gewesen waren. Ja. die Sache erscheint später so natürlich, daß man sich zuweilen beim Verlaffen eines Landes fragt: Waren denn eigentlich die Eingebornen dort unbekleidet und in welchem Grade, oder waren sie es nicht?

Während dieser Betrachtungen waren außer den halsbrecherischen Kanoes der Schwimmer (ausgehöhlten Baumstämmen) auch noch eine Anzahl größerer Segelboote herübergekommen, und eines von ihnen brachte uns für einen Frank binnen zehn Minuten an Land. Kleinere Schiffe nämlich legen direkt an einem unbedeutenden Mole an, unser großes Postschiff aber blieb etwa einen halben Kilometer vom Lande entfernt. Auffallend ist

bas geringe Interesse und Verständnis, welches die Passagiere gewöhnlichen Stils für fremde Länder und Verhältnisse zeigen. Nachdem man sich genugsam am Anblick
ber nackten Schwimmer und Taucher ergöht, ging alles
an Bord wieder seiner gewohnten Beschäftigung nach: die Tamen und jüngeren Herren huldigten jenem Plaudern
inhaltlosester Art, wie es unter Spaniern besonders beliebt ist, die alleinstehenden Herren spielten Karten und
die Zahl derer, die an Land gingen, betrug von mehreren
Hunderten höchstens ein Duhend. Auch diese aber verloren sich binnen kürzester Zeit in einer Kneipe, und ich
sah mich auf meinen eigenen Unternehmungsgeist angewiesen.

Dafar liegt auf sandigem Meeresftrand, wie er sich in ähnlicher Form bei den Dünen unserer Seebader findet. Stragen bestehen noch nicht, die einstöckigen Wohnhäuser hat man blindlings und in großer Entfernung von ein= ander hierhin oder dorthin gesetzt - gang wie bei vielen unferer Bauerndörfer - und das dazwischen liegende fan= Dige Terrain bietet Berkehrswege der urwüchsigften Urt. Die Regierungsgebäude von Datar find in Stein, die Privatgebäude in Holz aufgeführt. Gafthöfe gibt's natür= lich nicht, wohl aber ein vaar Kneiven mit hochtönenden Namen - wo in der Welt betitelte fich nicht weniastens eines folder Häufer als Hotel de Paris? — mit Billards und Straßburger Bier (zu 1,50 Frank die Flasche). Unter meinen Mitpaffagieren befanden sich ein paar für Gorée bestimmte Offiziere, im übrigen aber blieb die Gesellschaft konstant, ein Umstand, ber mich im Berein mit einem Ueberblick über die am Safen lagernden Waren die Handelsbedeutung Dakars als nicht allzu groß anschlagen ließ. Jene Waren bestanden nämlich zum aller= größten Teil aus frangösischen Getränken, Bordeauxwein, Likören und dergleichen. Es war genau dasselbe Bild, wie es sich in einem der kleineren Häfen von Algerien ent= rollt, d. h. die Einfuhr von Lebensmitteln zum Unterhalt ber Truppen macht sich am meisten bemerkbar. Das waren natürlich meine eigenen Beobachtungen, die Franzosen aber, mit denen ich sprach, erklärten, daß Dakar, obwohl es nicht gleich St. Louis den Vorzug besitze, an der Mündung eines schiffbaren Stromes zu liegen, dennoch im Begriff stehe, jenes durch seine sowohl geographisch wie für die Schiffahrt gunftige Lage zu überflügeln. Gin angenehmer Aufenthaltsort kann und wird Dakar niemals werden, immerhin aber ist es besser, als der kleine Felsen von Gorée (die ganze Insel besitt bei 8-900 m Breite höchstens einen Umfang von 2 1/2 km), auf dem fich gegenwärtig noch die Verwaltungsbehörden befinden. wo aber die dichtgedrängte Bevölkerung (zum überwiegen= den Teil Eingeborne), wo enge Straffen, Sike und mangelnder oder verkümmerter Pflanzenwuchs trot der verhält= nigmäßigen Sohe des Welfens das Auftreten von Gpidentien außerordentlich befördern, fo daß die Europäer sich in solchen Fällen doch immer gezwungen sehen, zum

Festlande, d. h. nach Datar, überzusiedeln.

In Dakar sieht man felbst in der nähern Umgebung des Hafens nur felten Europäer und alsdann bloß uni= formierte: die Eingehornen aber gewinnen sich, trok einiger allerorten, wo es. Neger gibt, wiederzufindenden Charafter= züge — sie sind kindisch, schmeichlerisch und lieben das Aufschneiden —, schnell unfre Zuneigung durch eine gewisse anständige Haltung, wie man ihr nicht bei allen unzivilifierten Bölkern begegnet. Zwar hört man in der Nähe des Hafens auf Schritt und Tritt: "Donnez-moi deux sous, Monsieur oder Madame," das aber verliert sich, je weiter man im Orte und dessen Umgebung vor= bringt. Die Männer tragen weite arabische Gewandung, die Frauen, die auffallend reinlich aussehen und unter denen es recht hübsche Mulattenweiber oder Signaren gibt, ein paar Kattunstücke, die sie unter den Armen über der Bruft zusammenknoten. Die gang kleinen Kinder hängen, in jene Kattunftücke eingewickelt — die bloß den Ropf freilassen -, auf dem Rücken der Mutter, von wo fie abwechselnd die Welt betrachten oder sich auch, falls ihnen die Zeit zum Dejeuner oder Diner gekommen scheint, nach vorn wenden können, ohne daß die Frauen fich, fei

es bei der Arbeit, sei es bei ihrer schnatternden Unter= haltung, im geringsten dadurch stören liegen. Die etwas arößern Sprößlinge - und es gibt allerliebste Bengel barunter - besitzen einen ganzen Anzug von dem ein= zigen Stoffe ihrer Unschuld und die halbermachsenen bilben wie allerorten den Grundkern des neugierigen Böbels. Einer dieser splitternackten Rangen — er mochte etwa vier Jahre zählen — war gar nicht von mir wegzutrei= ben, hängte sich bald mit bewundernswerter Hartnäckig= feit an meine Rockschöße, schlug dann wieder Burgelbäume und lächelte vergnügt aus feinen großen hübschen Augen, das alles aber in einer so harmlosen Manier, daß ich ihn nicht gewaltsam wegtreiben mochte. Wie bei den meisten wilden Völkern erscheinen uns die Kinder am hübschesten; auch unter den Erwachsenen aber sah ich manche durchaus nicht üble Gesichter. Und in diesem Punft ändert sich das Urteil sehr schnell, je nachdem man die Leute bloß mit dem ersten Eindruck des Erstaunens oder mit etwas eingehenderer Beobachtung anblickt. Die ersten oben geschilderten Sendlinge dünkten allen meinen Mitpaffagieren häßlich wie die Teufel; auch wäre es mir selbst beinahe unmöglich gewesen, allein nach der Form bes Gesichts urteilend, die Individuen von einander zu unterscheiden oder wiederzuerkennen. Am Lande aber, als ich mir erst einige Hundert angesehen, wich dieses Gefühl: auch unter Regern gibt es feinere und gröbere Büge, man braucht bloß ein bischen unter und mit der Raffe gelebt zu haben, um ihre Gefichter ebenso leicht wie diejenigen von Europäern zu unterscheiden. Diese Beobachtung ist gewiß nichts Neues, jedermann weiß, daß auch der Schäfer aus einer Berde die einzelnen Schafe mit Leichtigkeit herausfindet. Jedermann wird, wenn er als Neuling in ein fremdes Land kam, und läge es auch bloß in Gu= ropa, gedacht haben: wie merkwürdig gleich doch alle diese Leute aussehen! Mir selbst war das Gleiche mit Sudsee= Insulanern, mit Malapen und namentlich mit Chinesen vorgekommen, und ich erwähne die Thatsache bloß des= halb, weil man, beisvielsweise unter den Passagieren eines

Schiffes, so selten jemand begegnet, der sich der Natur und der Ursachen dieses angeblichen Rätsels bewußt ist.

Um nun auf die Leute von Dakar zurückzukommen, so reden sie unter sich ihre eigenen Sprachen und ver= stehen vom Französischen bloß wenige Worte. Obwohl fie anscheinend echte Neger find — nicht ganz ebenholzschwarz von Hautfarbe, aber auch nicht heller, als so ziemlich alle Reger, die man in den Vereinigten Staaten zu Gesicht bekommt —, so war ich doch erstaunt, die eigentümliche Haartracht (mit Hunderten von winzigen Flechtchen) und die hohe Kopfbedeckung (ähnlich derjeni= gen der ruffischen Boben, blok bunt) der Fulas bei ihnen vorzufinden. Es war namentlich ein seltsamer, meist aus Weibern bestehender Bug, der mir zu dieser Beobachtung Gelegenheit gab. Er bewegte sich der fatholi= schen Kirche zu, wo ein europäischer Beistlicher mit ein= gebornen Mekdienern am Altar stand, und man machte mir begreiflich, daß die Sache einem Leichenbegängnis gelte. Dabei trugen die schwarzen Weiber entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit bunte Sandalen, eine Unmaffe von Rattunkleidern, eines über dem andern, sowie die oben= erwähnte Ropfbedeckung. Noch stattete ich dem sogenann= ten König der Eingebornen einen Besuch ab, zu dem die Leute sehr beflissen sind, jeden Fremden hinzugeleiten, wahrscheinlich des halben Franks wegen, um den der König nach Schluß der Audienz zu bitten pflegt, und der ihm bei der häufigen Wiederholung der Sache eine für seine Verhältnisse anständige Rivilliste sichert.

Als weitere Sehenswürdigkeit gilt der schlecht gehaltene, aber doch nicht ganz uninteressante botanische Garten, in dem die gewöhnlichsten Tropengewächse, wie Kotospalmen, Bananenstanden und Papahabäume eine Hange Art buntschillernder Gidechsen aufsiel, außer zahlereichen blühenden Leguminosen, die ich vorher noch nicht gesehen und von denen mannigsach jeder einzelne Strauch ein künstlerisch geordnetes Boukett zu bilden schien; das bei wuchsen die herrlichen Blumen, ohne daß sich jemand um sie zu kümmern schien, genau eben so wild draußen im Freien, und binnen wenigen Minuten pflückte ich einen Strauß von köstlichem Duft und unerhörter Farben-pracht. Auf dem Schiffe freilich fand ich mit meinem schönen Erwerb nicht das gleiche Erstaunen und zwar aus dem sehr guten Grunde, weil diese zarten Blättchen, trotzdem ich sie sorgsam in Wasser stellte, schon nach kürzester Zeit dis zur Unkenntlichkeit verwellt waren. Und trotz des günstigen Eindrucks, den alle diese Blumen und Blüten hervorrusen, ist die Vegetation von Dakar auffallend karg, ja geradezu elend. Sie läßt sich gar nicht vergleichen mit derzenigen anderer Tropenländer, wo ja so häusig auch nicht das kleinste Stücken Erde

bes smaragbgrünen Pflanzenkleibes entbehrt.

Und das ist alles, was ich von Dafar, von Sene= gambien mit eigenen Augen gesehen — in der That wenia genug. Hinzufügen aber möchte ich noch, daß St. Louis als staatliche Unsiedlung 1637 gegründet wurde, nachdem schon vorher Diepves Raufleute ihre Fattoreien dort angelegt. Des weiteren wurde 1677 die Insel Gorée von den Hollandern erobert, gleichzeitig mit den Kon= tors von Joal, Portudal und Rufisque; Dafar aber ift, obwohl auch heute noch sozusagen bloß der Embryo einer Stadt, eine Schöpfung des Generals Faidherbe, der 1858 hier die ersten Ansiedlungen schuf und gleichzeitig durch Erpeditionen gegen die Könige von Carzor, Sina und Salum ihre Sicherheit verbürgte. Die Franzosen rechnen Senegal und seine Dependenzen zu ihren befferen Rolonien, weil keine Zuschüffe erforderlich find, sondern noch ein kleiner Jahresüberschuß verbleibt. Für ein beinahe 250jähriges Bestehen der Kolonie, ein 23jähriges Bestehen von Dakar aber sind — das sagen sie selbst die Ergebnisse nichts weniger als günstig. Und deshalb begreift man kaum, weshalb fich die französischen Beamten bei allem, was den Senegal anbelangt, einer so auffallenden Zurückhaltung befleißigen. Schätze find dort gang gewiß wenn überhaupt, dann bloß durch angestrengte Arbeit und Kulturthätigkeit zu holen. Und doch

fagt man den Franzosen nach, daß sie keinem Ausländer den freien Handelsverkehr mit dem Innern gestatten wollten.

Neber die weitere, den füdatlantischen Czean kreuzende Reise von Dakar nach Rio de Janeiro ist nicht diel zu berichten; sie dauerte zehn Tage und brachte uns bei unvermindertem Seegang ziemlich viel Hidze, die erst gegen Schluß durch einige fühlende Platzegen gemildert wurde. Auch entsernten wir uns ja von der Sonne, die um diese Zeit über dem nördlichen Wendekreise stand. Um 18. Juni passierten wir, ohne daß jemand sich sonderlich darum gekümmert hätte, den Acquator, das südsliche Kreuz aber begann höher und höher zu steigen, während die beiden Bären — auf frohes Wiedersehen, hätte ich dem freundlichen Sternbilde zurusen mögen — gar nicht mehr über den Horizont hinauskamen.

## Bweites Kapitel.

## Eine Weltstadt in den Tropen.

(Wie ein ankommendes Schiff überfallen wird. — Man zahlt meuchlings meine Fahrtage. — Ein gottbegnadetes Stückhen Erdoberfläche; Wald, Wasser und Berge in engster Verschlingung. — Im Herzen des Winters blühende Kamelien und Rosen. — Architektonische Pflanzenformen. — Ich beschaue mir Rioden wertern. — Das elysische That von Tiguca. — Welche Stadt der Erde erfreut sich der schönsten und über Stadt der Erde erfreut sich der schönsten und über Erdungen an. — Stagen: und Häuseranlage, Alkoven und Lungenschwindssucht, Aasgeier und pestilenzialische Gerüche. — Die Pferdebahnen spielen eine ähnliche Rolle wie in New York. — Ein unheinlicher Gast. — Petropolis, eine tropische Sommersische. — Brasilische Eisenbahnen. — Ins Kasseeland.)

ir Europa wird uns das Reisen allerliebst leicht gemacht. Will man recht gewissenhaft sein, so versorgt man sich mit einem jener roten oder braunen Mentors in Oftavsormat, in denen sich die Erfahrung früherer Reisenden für alle Fälle außreichend und in gedrängtester Form zusammengestellt sindet. — Anders, wenige Ausnahmen abgerechnet — sobald man den Boden Europas verläßt. Schon für New Yorf und die Bereinigten Staaten von Nordamerika gibt es keinen Bädeker, Meyer, Murray oder Joanne mehr — wenigstens kein Buch, welches mehr als dem Namen nach dieser Bezeichnung entspräche. Für die notwendigste Kenntnis der Verkehrsmittel, der Gasthöse u. s. w. ist man auf private Erstundigungen oder auf das wenige angewiesen, was sich

zufällig von dergleichen Angaben in eine Reiseschilderung

hineinstiehlt. Das ist in der That sehr wenig.

Bevor ich nach Rio kam, habe ich Dutende von Bersonen aufgesucht und kennen gelernt, die jahrzehnte= lang in Brafilien gelebt hatten, einesteils aber sprachen diese Leute über ernstere Dinge als über Gafthofe, und doch kann die einfache Angabe eines Gafthofes häufig von größerem Wert sein als eine akademische Vorlesung über die Stlavenfrage, - ja ich schämte mich beinahe, fie nach folden Kleinigkeiten zu fragen; andernteils waren fie schon so und so viel Jahre aus dem Lande entfernt und erflärten, daß gerade die betreffenden Verhältniffe fich feitdem von Grund aus geandert haben mußten. Die Huskunft, welche ich von meinen Reisegenoffen ein= zog, konnte mir wenig helfen; ihnen waren die Gast= hofsverhältniffe in Rio wenig bekannt. Die Gepackfrage beautwortete mir der Kommiffar, welcher an Bord für Paffagier-Angelegenheiten die Befugniffe unferer deutschen Dampfer-Rapitane befigt, dahin, daß man nicht das Geringste felbst mit an Land nehmen dürfe. Die Sachen würden am folgenden Tage zur "Alfandega", dem großen Bollhause, geschafft, dort mußten sich auch die Bassagiere wieder einfinden und jeder suche sich heraus, was ihm gehöre. Wie wenig befriedigend diese Antworten auch waren, so hatte ich doch alles gethan, was Pflicht und Vorsicht erheischten, und in die Gesellschaft der Paffagiere zurückfehrend, genoß ich den ersten langersehnten Anblick bes Landes (acht Stunden vor der Ankunft), sowie die demnächst sich entrollende Szenerie.

Um 4 Uhr nachmittags wandte sich das Schiff zur Einfahrt in eine der schönsten Seebuchten der Erde; die Schwankungen hörten auf, man fühlte sich wieder als Mensch, und um 5 Uhr siel der Anker angesichts der Stadt, etwas abseits der Jlha das Cobras. Ein winziger Dampfer kam herangeschnaudt: er brachte die Gesundheitsbehörde; ein anderer solgte: er brachte den Agenten der Dampfergesellschaft; ein dritter solgte: er brachte, ich weiß nicht wen; ein vierter solgte, ein fünster, ein

fechster. Kleine Boote umringten das Schiff, an Treppen, Leitern und Wanten fturmte es herauf, und binnen einer halben Stunde war das Verdeck so gedrängt voll von Besuchern, daß für die Paffagiere fein Blak mehr blieb. Die wenigen mir bekannten Gesichter verschwanden völlig in diesem Gedränge; der Wechsel war allzu auffallend nach einer mehrwöchentlichen Kahrt, bei der man jede Verson leider nur allzu genau kannte. Dabei schrie ein jeder, ein jeder schien beschäftigt, und doch ist es mir. obwohl ich dieselbe Szene doch gewiß ein halbes hundert Mal durchlebt, niemals flar geworden, was eigentlich ber Zweck biefer Leute ift, die, aus allen Schichten ber Gesellschaft sich rekrutierend, gleich den Wilden in der "Afrikanerin" beinahe aus dem Boden aufzutauchen scheinen, wenn fie ein ankommendes Schiff überfallen. Der eine will, glaube ich, Almosen, der zweite einen Berwandten begrüßen, der dritte die Bost in Empfang nehmen, der vierte ist ein unverschämter Bootsführer, der fünfte will gar nichts, und der fechste, der siebente, der achte hilft ihm.

Dabei heißt es, wenn man zufällig von einem Schiffsbeamten über den haufen gerannt werden follte, Die Passagiere dürften noch nicht an Land. Alls aber die Uhr ein Viertel vor fechs zeigte und der erfte Dammerungsschein den "Zuckerhut", den "Corcovado" und die Spike von "Tijuca" zu vergolden begann, fagte mir mein Inftinkt, daß es jetzt Zeit fei. Während ber nachften gehn Minuten arbeitete ich mich erfolgreich bis auf die Schiffstreppe durch und stand auf deren unterster Sproffe, als einige schwere Kisten heruntersausten und mich zwangen, mit so und so viel anderen auf einen fleinen, zufällig nebenan liegenden Dampfer hinüberzuflettern, nicht ohne daß meine Rleider die sichtbarften Spuren davon aufwiesen. Ich ware gern wieder an Deck unseres in dieser Umgebung kleinerer Fahrzeuge mahr= haft gigantisch sich ausnehmenden Schiffskolosses gelangt, fand es jedoch unmöglich, in einer dem Strom entgegen= gesetten Richtung das Gewühl der Menschen und Waren au durchdringen.

Muf mein Zurufen arbeiteten fich ein paar Bootsleute in die Nähe. Ich fragte den ersten, was er haben wolle. Er erwiderte 20 000 Reis (die wahre Taxe ist 1000 Reis), ein zweiter forderte 10 000, und noch war ich beim Unterhandeln, als plötlich jener kleine Dampfer, auf dem ich selbst stand, zu arbeiten beginnt und fich binnen wenigen Augenblicken eine erhebliche Strecke vom großen Dampfer entfernt. Ich gerate in Unruhe und frage die Maschinisten, wem der Dampfer gehore. Sie verstehen mich nicht, ich frage sie, ob das Fahrzeug zur Stadt fahre oder zu einem der zahllofen Bororte. Gie verstehen mich wieder nicht, denn wie ich später noch zur Genüge erproben sollte, besikt der Brasilier den dent= bar größten Mangel für das Verständnis fremder Laute. und während ich mich in Vortugal unschwer (wo nicht die Leute etwa gar Französisch sprachen) mit Spanisch hatte verständigen können, ist es mir in Rio vorgekom= men, daß die Leute mich nach der "Rug do Machado" wiesen, als ich nach der "Braca da Acclamacav" aefraat hatte.

Genug davon; ich begann schon, da ich das Schiffchen doch nicht mehr zum Umkehren bewegen konnte, mich in mein Schickfal zu fügen, als ein Herr, meine Unruhe bemerkend, auf mich zukam und mir zu verstehen gab, alles fei richtig, denn er fei der Befitzer des Schiffichens. Ich bemerkte auch noch einige andere Leute. Die sich in der aleichen Lage wie ich befanden, und schlok also, daß der obenerwähnte Herr aus dem Bassaciertransport von den Postdampfern zum Lande ein Geschäft mache. Rio schien dicht, gang dicht in greifbarer Nähe vor uns zu liegen, das aber erwies sich als optische Täuschung, denn über eine halbe Stunde faufte der Dampfer mit unveränderter Geschwindigkeit dahin, mährend vom Lande her Dutende und aber Dukende von Kaketen zum dunkeln Nachthimmel emporstiegen. Mit welcher Freude ich an Land sprana - ich will nicht versuchen, es zu beschrei= ben, ich hatte die Erde fuffen muffen, die mir zum erftenmal wieder einen foliden Saltepunkt darbot. Um schnell

das Geschäftliche zu erledigen, wandte ich mich also zum Besitzer des Schifschens und reichte ihm eine portugiesische Münze. Der Herr aber lächelte mit einer gewissen Ironie, schüttelte meine Hand und erklärte mir, daß ich sein Gast gewesen sei, indem er den ganzen Dampfer sür

die Ueberfahrt feiner Familie gemietet habe.

Während ich noch sprach, trat ein junger Mann an mich heran mit der Frage, in welchen Gafthof ich gehen wolle. Ich erteilte ihm die gewünschte Antwort, worauf er sich bemühte, meine Absicht zu Gunften eines nähergelegenen Gafthofes umzuftimmen. Der Mann schien mir ein Hotelagent zu sein und ich begann schon, ihn bemgemäß zu behandeln; da er sich aber erbot, mich die weite Strecke bis zur betreffenden Pferdebahnlinie zu begleiten, so hatte ich nichts dagegen einzuwenden. Ich stieg in den Pferdewagen, mein Begleiter sprach noch mit dem Kondukteur, ich dankte durch Lüften des hutes und fort ging es mit einer Schnelligkeit, wie fie bei allen mir früher bekannten Pferdebahnen unerreicht ift. Noch suchte ich in meiner Börse nach einem entsprechenben Stück portugiefischer Münge, mit der stillen Befürchtung, daß der Kondukteur fich auf deren Unnahme nicht einlassen werde, als der Mann sich von felbst zu mir wandte mit der Bemerkung, er sei schon bezahlt. Co hatte also mein Begleiter von vorhin, den ich für einen Hotelagenten gehalten und beinahe en canaille behandelt hatte, genau dieselbe Rolle gespielt, wie jene Spanier, die, wenn du vielleicht ganz unschuldig und nichts ahnend im Kaffeehaus sigest, meuchlings für dich bezahlen und bich in einer gewiffen Berwirrung gurudlaffen, wie bu den feltfamen Gaftgeber herausfinden und felbst einmal bewirten follst. Run war die Summe, um die es sich diesmal handelte, nicht groß, dennoch aber fühlte ich mich beschämt, zum zweitenmale beschämt auf einem Boden, den ich erst vor wenigen Augenblicken betreten.

Ich will die weiteren Abenteuer meiner nächtlichen Gafthoffuche nicht beschreiben. Daß ich schließlich das Richtige fand, daß ein vortreffliches Abendessen und eine

hübsche Wohnung meine Anstrengungen belohnten, war wirklich ein Wunder. Denn die Entfernungen, um die es sich handelte, waren so groß, eine Berständigung mit ben Mulatten und Negern auf der Straße erwies fich als jo unmöglich, daß ich wohl nur dem Zufall mein gutes Glück zu danken hatte. Mit ihrem Pferdebahngewirre, ihren jahrmarktähnlichen Strafen, ihren einstöckigen Saufern, ihren offenen Läden ohne Schaufenfter und der gahlreichen farbigen Bevölkerung erinnerte die Stadt mich bei jener ersten Fahrt lebhaft an Rew Port, ein Gindruck, ben ich am folgenden Morgen im vollsten Umfange bestätigt fand. Auch fand ich, daß alle jene Farbigen, die ja das Gros der Bevölkerung bilden, fich auffallend ruhig und anständig benahmen, ausgenommen etwa die Stragenjugend, die zu Ehren eines Westtages - in Brafilien ift ungefähr jeder Tag ein Festtag — durch zahllose Frösche, Schwärmer und sonstiges Teuerwerk die Maultiere der Pferdebahnen scheu machte, die Augen der Baffagiere in Gefahr brachte und doch von der umherstehenden Mulat= tenpolizei nicht im geringsten bei ihrem gefährlichen Spiel gehindert wurde. Die Besitzer meines Gasthofes erwiesen sich als brasilische Franzosen und kamen mir mit aller erwünschten Liebenswürdigkeit entgegen in dem Grade, daß awei von den drei Thüren meiner Wohnung auf meine Bemerkung bin, daß fie unverschließbar feien, mit fleinen Brettchen zugenagelt wurden.

Ich wohnte also in dem aristokratischen Vorort Botasogo, der durch zahllose Pferdewagen zu jeder Stunde des Tages und der Nacht von der eigenklichen Stadt aus zu erreichen ist, und wenn ich noch hinzusüge, daß ich mich am folgenden Morgen um 9 Uhr auf der Alfándega befand — jenem riesigen Zollhause, durch dessen Hallen alle ein- und ausgeführten Güter ihren Weg nehmen, also bei der merkantilen Vedentung Nios die Hälfte alles dessen, was ein Kaiserreich von der Größe Europas vom Auslande bezieht oder zum Auslande verschieft —, daß ich jedoch erst gegen 4 Uhr in den Vesitz meines Gepäckes gelangte, nachdem ich weniastens fünfzig-

mal das Wort "Paciencia" (Geduld) vernommen hatte, so glaube ich diesen Bericht über die kleinen Leiden der Ankunft abschließen zu dürsen, so unvollständig er auch

im einzelnen noch fein mag.

Sänglich verschieden waren die Eindrücke, welche ich nach erledigter Arbeit am Nachmittag erhielt. Auf einer Fahrt mit der Pferdebahn, die von der "Rua d'Cuvidor", ber Hauptverkehrsader Rios, beginnend, etwa eine Stunde bauert, bekommt man einen Wechsel der Szenerie zu Gesicht, wie er auf jo kurzer Strecke ohnegleichen ist. Bunachit die engen, verkehrreichen Strafen der Stadt mit ihren offenen, jahrmarttähnlichen Läden und ihrer verschiedenfarbigen Bevölferung, dann die eleganten Garten und Villenhäufer der aristofratischen Vorstadt Botafogo. towie schließlich ein Durcheinander vielgestaltiger Scen, Schroffer Welstuppen, schönbewaldeter Berge und eleganter Pflanzenformen, welches gleichzeitig an die Schweiz, an Mitteleuropa und Indien erinnert. Dabei rollt man in den luftigen, von Maultieren gezogenen Waggons fo leicht und mit so auffallender Geschwindigkeit dahin, daß man in einer eleganten Kalesche zu sitzen glaubt.

Mir ging in dieser Szenerie das Herz auf, als ob ich niemals vorher ähnliches gesehen hätte, als ob die Bai von Sydney nicht ebenso reizend, das Pflanzenge= wirr von Java und Censon nicht ebenso üppig gewesen ware. Es ift ein eigen Ding um Szenerieschilberungen; jedermann kann sich doch dabei denken, was er will. Wer wollte es unternehmen, den Eindruck wiederzugeben, den ber Anblick eines wahren und wirklichen Runftwerks, die Stimme eines großen Sangers, einer echten Künftlerin auf ihn hervorgebracht? In beiner Bruft beginnt es fich zu regen in Wallungen, die noch fein Physiologe erklärt hat: verstohlen schleicht sich eine Thräne in dein Auge, ob du froh bist oder traurig, du weißt es selbst nicht, nur so viel ist sicher, daß du gerührt bist. D wäre, fagst du dir, eine Minute lang bein Bater, dein Bruder ober was sonst immer auf der Erde dir am liebsten ist, an beiner Seite! Das Gefühl, allein genießen zu muffen,

ist peinlich bei allem Glücke, das man empfinden mag, sobald Eindrücke so frisch, so rein und so göttlich wie in den schönsten Träumen der ersten Jugend auf uns hereinstürmen.

Es kann wohl kein Zweifel sein, daß die Neuheit mit der Macht und Frische solcher Eindrücke das meiste zu schaffen hat. Und doch, wer könnte aushören, diese Szenerie zu bewundern, selbst wenn er ein Menschenalter hier gelebt hätte? Gibt es doch der seineren Schönheiten genug, die verborgen und scheinbar sich versteckend erst bei

innigerer Beobachtung sich erschließen.

Alles dies schreibe ich nicht, weil andere es vor mir und vielleicht in glühenderen Worten gefagt haben. Im Gegenteil; wo man zu viel erwartet, findet man nicht immer das Gesuchte, und so erging es mir ein klein wenig bei der Einfahrt in die vielgerühmte Bai: weder vermochte der trokig am Eingange sich erhebende Tels= folog des "Vão d'Affucar" (Zuckerhut) das erwartete Entzücken in mir hervorzurufen, noch verschloß ich mich ber Thatsache, daß die Gebirgsparadiese Infel-Indiens weit fastiger und üppiger bewaldet waren. Anders bei dieser ersten Auffahrt zu Lande. Schon der Umstand, daß hübschaeschloffene, waldumkleidete Seen und Buchten an Stelle des öben und offenen Meeres einen Teil der Szenerie bilbeten, trug viel dazu bei. Andere Leute mogen sich für die imponierende Größe der unbegrenzten Wafferfläche, für ihre violettschwarzen Wogen und eine einförmige Linie als Horizont begeistern, mir — und ich spreche natürlich bloß von persönlichem Gefühl — ist das Meer stets kalt, herzlos und prosaisch erschienen, wie die leblose, nicht durchgeiftigte Materie. Der Spiegel eines Sees aber atmet Leben mit seinen vielgestaltigen Farbentonen, seinen Schatten, seinen Uferlinien, und wenn nun das Grün des Pflanzenwuchses, wenn Berge und freundliche Landhäuser hinzutreten, dann weiß doch die Phantasie, womit sie sich beschäftigen soll, dann zaubert sie Bilber hervor, die, taum entstanden, schon durch neue ebenso liebliche, verdrängt werden und in ihrem beständi= gen Wechsel niemals ermüden.

Wie viele solcher Bilder die einzige Bai von Rio aufzuweisen hat - Bilder, die alle verschieden find und boch jedes so fehr in sich vollendet, daß man sie bloß in einen Rahmen zu fassen brauchte, um ein Kunstwerk zu besitzen —, ich weiß es nicht; ihre Zahl ist Legion. Wie eine einzige, riefige und tief ins Land einschneidende Meeresbucht folch wunderbaren Wechsel zuläßt, wird derjenige, der es nicht gesehen, sich nur schwer vorzustellen vermögen: es ist ein wahrer Kampf zwischen Gebirge und Meer, der allein diese Vielseitigkeit ermöglicht: hier ein schroffer, fast senkrecht abfallender Felsblock von einigen 1000 Tug Sohe, dort in geringer Entfernung ein zweiter, ein dritter, ein vierter, daneben aber wellige Formen von fanfterem Charafter, und dahinter, daneben, rings berum Waffer und immer noch ein Stückchen Wafferfläche, wo man es am wenigsten vermutet: so ift in kalter Aufzäh= lung das Material, aus dem die Natur hier ihre Wunder herausgeschnitten.

Und dabei ist eines am auffallendsten, eine Thatfache, die ich mir nicht aufzuhellen getraue und für die, ich weiß nicht, ob ein Geologe oder ein Bildhauer, den erklärenden Zauberspruch besigen follte. Warum ift die Form des Monte Bellegrino bei Palermo, warum ift diejenige unseres heimischen Drachenfels an sich schon ein Runstwerk, wie kein Menschengeist es genialer erdenken könnte, und warum kann man in anderen Gegenden Hunderte von Quadratmeilen durchstreifen, ohne etwas anderem als abgeschmackten Linien zu begegnen? Ift das alles Zufall oder arbeitet hier und dort an diesem oder jenem gottgesegneten Blake die Natur auch bei der Bildung der Erdoberfläche und nicht bloß bei den Formen der belebten Welt mit bewußten Zielen? Wenn das fo ift, dann muß Rio, dann muß diefer Teil der neuen Welt ebenso wie Italien ein Lieblingstind der mütterli=

chen Natur sein.

In ähnlichem, obwohl vielleicht nicht ganz in gleichem Umfange wie die Terrainbildung hat die Schönheit des Pflanzenwuchses in der Umgebung von Rio mich be-

geistert. Die Begetation keines einzigen Tropenlandes ist uns Deutschen so häufig und in so begeifterten Farben geschildert worden, wie diejenige Brafiliens. Bielleicht hatte dieser Umstand meine Erwartungen allzuhoch ge= spannt. Man darf nie vergessen, daß Rio zwar noch innerhalb der Tropenzone, aber gar nicht weit von deren füdlichfter Grenze, dem Wendefreise des Steinbocks, liegt. Wer den großen Stielerschen Atlas besitzt, der möge sich einmal auf der Weltkarte die Linien gleicher mittlerer Jahrestemperatur der Luft, oder auch die Regenkarte der Erde ansehen, und er wird finden, daß die heißesten Teile ber Erde fich auf Vorder-, Hinter- und Infel-Indien, auf ein Stück von Zentralafrika und ein gang kleines Stückehen von Südamerika (Benezuela und die drei Bunanas) beschränken, ebenso wie Rio in bezug auf Regenmenge und Feuchtigkeit der Luft sich namentlich mit Insel-Indien nicht zu messen vermag. Soviel nun kann jeder Lefer auf einer Karte herausfinden, wer sich aber wie der Schreiber dieser Zeilen monatelang in der Treibhausatmosphäre jener heißesten Erdstriche bewegt, wer dort zwischen Sommer= und Winter=, zwischen Tages= und Nachttemperatur kaum einen Unterschied von wenigen Thermometeraraden zu bemerken vermocht hat, der läßt sich schon nicht durch den blogen Anblick der ersten Rokos= palmen dazu verleiten, alles, was der sogenannten heißen Bone angehört, in denfelben Topf zu werfen.

Die Temperatur, welche ich in Nio vorfand (es war bort das Herz des Winters), entsprach etwa unserem Juni, und europäische Sommerkleider, init denen man in Batavia oder Singapore verschmachten würde, erwiesen sich durchaus nicht als drückend. Nun hindert das nicht, daß Nio de Janeiro im Dezember oder Januar unter einer Hise leidet, wie sie selbst in Batavia und Singapore selten erreicht wird. Die im Durchschnitt oder vielemehr ihrer mittleren Jahrestemperatur nach heißesten Erdstriche besitzen eben durchaus nicht die heißesten Sommer, ja, es mag dort zeitweilig kühler sein als wäherend der Mittagszeit an einem heißen Julitag in Europa.

Immerhin aber findet sich die größte Neppigkeit des Pflanzenwuchses bloß dort, wo die höchste mittlere Jahrestemperatur und der stärkste Feuchtigkeitsgehalt der Luft zusammentreffen, und in dieser Hinsicht nimmt das Klima

von Rio erft die zweite Rangstufe ein.

Alle Berge um Rio find mit Ausnahme eines ein= gigen allgu steilen Granitkegels - des Ruckerhuts mit Busch und Wald bestanden, zwar nicht mehr mit dem alten junafräulichen Urwald, den die Europäer dort vorgefunden, wohl aber mit einer jungeren Generation, die. seit das Waldroden in Rios nächster Umgebung verboten ift, sich selbst überlassen bleibt und nach allgemeiner Annahme bei etwa achtzigjährigem Alter nicht mehr von bem ursprünglichen Urwald zu unterscheiden sein wird. Lage Rio de Janeiro unter dem Breitegrade von Suma= tra, und befäße es deffen Feuchtigkeit - ich habe dort fiebenjährigen Baumwuchs gesehen, der an Macht und Neppigkeit mit dem Urwald wetteiferte — so würde dieser Prozeß noch schneller vor sich gehen. Bang so schöpfe= risch aber erweist sich das Klima von Rio de Janeiro benn doch nicht mehr. Betreffs jenes obenerwähnten Buckerhutes moge übrigens noch eine kleine Randbemer= fung hier folgen. Eine Engländerin foll dort oben ihre Nationalflagge aufgepflanzt und alle herren von Brafilien aufgefordert haben, dieselbe wieder herunterzuholen. Es fand sich aber keiner.

Jum Entzücken schön sind die Gärten von Rio de Janeiro, womit freilich nicht gesagt sein soll, daß es nicht etwa anderwärts noch schönere gebe. Der Geschmack sür Landsitze, Parks und Blumen ist erst durch die Fremden eingeführt worden, hat aber seitdem auch unter den Ein-heimischen auffallend schnelle Fortschritte gemacht. Klima und Natur begünstigen ja dergleichen auf eine bei uns unbekannte Urt, und wenn auch nicht gerade, wie man aus übertriebenen Reiseschilderungen schließen sollte, die Champignons auf Schuhen und Regenschirmen emporsprießen, so ist doch nach 10= bis 15 jährigem Wachstum die Königspalme so stoll und mächtig, wie bei uns selbst

auf günstigem Boden eine Fichte erst mit 40 Jahren. In einem einzigen ganz kleinen Garten fand ich zwölf verschiedene Orangenarten, außerdem eßbare Zitronen, Baumfarne, Bananen und andere Musa-Arten mit ihren hellgrünen Riesenblättern, ich fand Fächerpalmen, Riesenbambuse, blühende Kamelien, Baumkakteen und zärtlich gepslegtes europäisches Gras. Arbeit verursachen übrigens diese Tropengärten nicht weniger als die unsrigen. Ginen so herrlichen Anblick auch der mit Hunderten von Früchten beladene Orangenbaum gewähren mag, so vergißt man doch darüber nur zu leicht, daß ein jeder solscher Baum wohl gepslegt sein will, wenn nicht Würmer und Moose den Ertrag schnell auf einen kleinen Bruchteil vermindern sollen.

Die echte Kokospalme der Südsee will nicht recht gedeihen, ebensowenig die wie aus Stein gehauene und als architektonisches Dekorationsstück unübertroffene Dattelpalme Neapptens; niemals vorher aber habe ich die maximiliana regia in ähnlicher Schönheit gesehen, wie hier in allen Brivatgärten. Der mehr durch seine Lage als durch seinen Inhalt hervorragende botanische Garten besitt davon eine Allee, die architektonisch wirkt wie ein gotischer Dom, die man eine Säulenhalle mit lebendigen Kapitälen nennen fönnte, — vielleicht der großartigste Säulengang der Erde. Kleinere Rachbildungen dieses botanischen Brunkstückes habe ich in mindestens einem halben Hundert Privatgärten beobachtet. Jedes einzelne Exemplar diefer Balme, bas ich fah, ift schön, ausgewählt, beinahe vollkommen, während jene Rokospalmen, welche die Gilande der Gudfee umkleiden, allen Unbilden des Windes preisgegeben, nicht felten ein wenig wirr und krumm durcheinander= wachsen.

Und wie diese Königspalme mit ihrem frischen saftigen Grün, sei es an Säulen, sei es an die stolz aufstrebenden Pfeiler eines gotischen Domes, erinnert, so stellt der Riesendambus die Linien eines elegant sich verzingenden und in Hunderten von Nähten sich vereinigenden Gewölbes dar. Dazu kommen die wie aus Erz gemeißelten

Formen mancher Naktus= und Ngavenarten; kurz, das Pflanzenleben der Tropen ist überreich an jenen Formen, die ich, wenn dieser Ausdruck in solchem Sinne gestattet ist, "architektonisch" nennen möchte. Daß die Natur zeitweilig so arbeitet, als ob sie das spröde Material des Architekten oder Bildhauers vor sich hätte, das wird einem im deutschen Laubwalde gewiß nicht einleuchten. Wer aber auch für heißere Länder die Thatsache bestreiten sollte, der sehe doch bloß einmal einige Duzend Bilder aus Ober=Negypten an und er frage sich alsdann, ob nicht eine einzige Dattelpalme den Charakter eines Tempels oder ähnlichen Bauwerks derartig zu beeinflussen vermöge, als ob sie mit dessen Architektur aufs unlösbarste verknüpft wäre.

Run bedürsen freilich gerade jene architektonischen Pflanzensormen der Ergänzung durch weichere Linien, um nicht in ihrer Alleinherrschaft hart und steif zu erscheinen. Und dassür ist in den hiesigen Gärten durch elegante Fächerpalmen, durch die saftigen Riesenblätter der Bananen, durch allerlei Blumenvolk, durch Schlingpflanzen, selbst durch Weinreben und Orangenlaub gesorgt, aus deren dunklem Grün die goldigen Früchte weit zahlreicher selbst als auf Sizilien hervorlugen. Und dennoch und trotz all dieser Pflanzenwunder — wenn man für die Schönheiten Rios nach einer Erklärung sucht, gesteht man immer und immer wieder der unvergleichlichen Lage, dem Kampf zwischen Meer und Gebirge, den Preis zu.

Wie wäre es, dachte ich, als ich eines Morgens schon um fünf Uhr erwachte — es ist hier um die Winterszeit zu dieser Stunde noch vollständig dunkel, — wenn du gleich heute einmal auf den Corcovado stiegst; um neun Uhr könntest du zum Frühstück zurück sein. Der Pferdebahnkutscher, mit dessen Wagen ich die erste Strecke zurücklegte, lächelte zu meiner Absicht und meinte, derzgleichen ließe sich zu Fuße nicht ausführen. Gbenso läschelte der zweite, der dritte mir Begegnende, den ich nach der Kichtung fragte. Wohl wissend aber, wie wenig solchen Leuten dergleichen, wie es ihnen dünkt, nutslose

Anftrengungen verständlich sind, ließ ich mich dadurch nicht abhalten und erreichte nach rüftiger Arbeit mein Ziel, nicht aber rechtzeitig, um zum Frühftück wieder daheim zu sein, sondern um elf Uhr nach fünfstündigem unausgesetztem Alettern durch schattigen, obwohl keinesewegs besonders mächtigen oder hochstämmigen Wald.

Der Anblick von oben, von jenem 694 m über ben Meeresspiegel sich erhebenden Bergkegel (so weit das Auge reicht, ist bloß die einzige Spike von Tijuca um eine Kleinigkeit höher), der Rio so nahe und dabei in seiner Form jo charakteristisch ift, daß er in das Wappen der Stadt aufgenommen zu werden verdiente, diefer Blick über die gefamte Bai, über das dahinter gelegene Orgelgebirge und eine weite Fläche des Meeres belohnte reichlich die aufgewandte Mühe. Nach der Meeresküfte zu fällt der seltjame Granitkoloß mit senkrecht steilen Wänden abwärts, so daß man, sich vornüber beugend, Säuser und Gärten in einer lotrechten Entfernung von zwei Drittel Rilometer unter fich liegen fieht. Nach der anderen Seite zu überdeckte ein wirbelndes Wolkenmeer die Bai famt ihren herrlichen Infeln, und sobald einmal ein Windstoß plöklich eine Lücke hereinriß, schien es, als ob man durch Zaubermacht auf einen unterirdischen Weltteil hernieder= blicke. Das Interessanteste aber blieb doch immer die allerliebste Form, in der jenes Gebirge, deffen höchste Spike eben ber Corcovado ift, feine Ausläufer bis mitten in die trovische Weltstadt hineinschiebt.

Andere Städte sind wohl auf Hügeln erbaut und ihre Verkehrswege ziehen sich bergauf, bergab; Rios Straßen aber sind ausnahmslos eben und doch wimmelt es inmitten der Stadt von wohlbewaldeten Vergen und Hügeln, den sogenannten "Morros", denen man wohlweislich, anstatt sie mit Häufern zu bebauen, ihren natürlichen Schmuck gelassen hat, während das größere, das Kettengebirge, gleich einem schüßenden Schirm oder Mantel die Stadt umschließt, nach allen Seiten Längenund Querthäler von wunderbarer Verschlungenheit ausfendend, die, wohlbewaldet, von kühlen Wasserrinnen

durchrauscht und mit Felsgewirr, mit Resselbildungen und allerlei Spielen der Natur abwechselnd, dabei aber von der Stadt aus durch zahlreiche und fachte die Thä-Ier hinansteigende Pferdebahnen erreichbar, zur Unlage lieblichster Villen eine herrliche Gelegenheit darbieten. Wohl besitt New Nork auf seinem mächtigen Strome einen großartigeren Verkehr, aber es fehlt das Gebirge; wohl erfreut sich Neapel ebenso poetischer Formen und vielleicht noch poetischerer Farben, auf seinen Bergen aber fehlt der Wald, abgesehen davon, daß sie denn doch nicht in solch safbarer Nähe liegen. Wohl darf Paris sich einer unvergleichbar lieblichen Umgebung von Hügeln, von Villen und Parks rühmen, aber es fehlt das Meer, die Weltstraße, es fehlt die Größe, die imponierende Majestät. Kurz, alles in allem glaube ich nicht, daß irgend eine andere Großstadt sich jemals der Vorteile einer ähnlich schönen Lage erfreut hat, noch jemals erfreuen wird. Jene eine Thatsache allein schon, daß man vom Herzen der Stadt aus mit bequemen Pferdewagen und nach allen Richtungen bis hoch in die Gebirgsthäler hinauffährt, ift einzig: man muß an einige Badeorte der Schweiz oder Deutschlands benken, um sich bergleichen auch nur im kleinen auszumalen.

Weniger großartig als jene Szenerie vom Gipfel des Corcovado, dafür aber noch lieblicher fand ich einen Ausflug zu den Villen-Paradiefen der Thäler von Tijuca. Dort ftieß ich plöglich und ohne daß mir etwas von deren Vorhandensein bekannt gewesen wäre, auf zwei im Bau begriffene Zementbassins riesigsten Umfanges, eine wahre Hertulesarbeit, die bestimmt ist, nachdem die Wasserleitung vom Corcovado her nicht mehr ausreicht, auch noch die Ouellbäche des Tijucagebirges zuzuführen. Leider soll diese Anlage, und zwar deshalb, weil man sich aus Nationalstolz bloß einheimischer Ingenieure bedienen wollte, ziemlich versehlt ausgefallen sein, soweit man eben nach ihrem heutigen Stande (und es wird schon seit vielen, vielen Jahren daran gebaut) über die Sache zu urteilen vermaa.

Mein erster und stärkster Eindruck in Rio ist der gewesen, daß die Natur und ihre Leistungen sehr schön seien, während sich durchaus nicht das Gleiche, ich will ber Höflichkeit wegen nicht fagen vom Menschen selbst, aber canz gewiß nicht von seinen Leistungen behaupten ließe. Das Durcheinander von Waffer und waldumtleide= ten Riefenbergen in Rios nächster Umgebung sucht feines= aleichen, nach der Stadt aber wird schwerlich jemand zurückverlangen, der nicht dort zu leben gezwungen ift. Die große Sandelsmetropole von Brafilien ähnelt, wie bereits erwähnt, in manchen Bunkten derienigen der Bereinigten Staaten: dasfelbe Pferdebahngewirr, diefelbe Anlage der Läden, dieselbe vielfarbige Bevölkerung; verschieden sind bloß die Begetation und die (ftark verringerte) Energiebethäti= gung. Alles in allem glaube ich behaupten zu dürfen, daß Rio de Janeiro einen, wenn ich fo fagen darf, europäischeren Eindruck mache, als New Nork.

Die Stadt ist vortrefslich angelegt, viel besser als das steilstraßige Lissabon; das heißt, die ersten Baumeister haben es verstanden, ihren Plan so hübsich dem umkleibenden Bergmantel wie den einzelnen vorspringenden Hiegeln (Morros) anzupassen, daß ein vollkommen edenes und rechtwinkelig sich schneidendes Straßenneh herausstommt. Nun sind allerdings diese Straßen im alten Geschäftsviertel recht eng und nichts weniger als hübsich, dasür aber hat auch die Anlage der Pferdebahnen das Hinausschieden der Landsitze, sei es zur herrlichen aristostratischen Bai von Botasogo, sei es bergauswärts zum

elysischen Thal von Tijuca, ermöglicht.

Als Sitz der größten Kaufmannshäuser (nicht der Läden) gilt im alten und engen Geschäftsviertel die "Rua Direita" (so wenigstens nennt sie jedermann, offiziell aber trägt sie gegenwärtig einen zwei dis drei Zeilen langen Namen); was für Berlin die Friedrichstraße, für Köln die Hochstraße, das ist für Rio die "Rua d'Ouvidor", die — schmal mit einer Rinne zum Ablassen des Regenwasser in der Mitte — in ihren Mode= und Puyläden so ziemlich das ganze französische Element der Haupt=

stadt vereinigt. In der "Rua d'Alsandega" endlich ober dicht dabei haben die meisten deutschen Kausmannssirmen ihre Kontors. In der ganzen eigentlichen Stadt gibt es vielleicht kein einziges durch seine Architektur hervorragendes Gebäude. Die ersten Europäer waren eben zu pressiert im Geldsammeln, um Paläste zu bauen, ihre Nachkommen aber ziehen es vor, außerhalb der Stadt Berge und Meeresuser mit hübschen Villen zu schmücken, anstatt die alte Stadt, in der die Geschäfte sich, so wie sie ist, zur Befriedigung abrollen, von Grund aus umzugestalten. Und dergleichen Umgestaltungen sind ja auch in Handels

städten stets besonders schwierig gewesen.

Als hervorragenoste Sehenswürdigkeit wurden mir die in den natürlichen Felsen eingehauenen Trockendocks genannt, aber sie sind doch wohl mehr nühlich als schön; Die Post hat mir nicht gefallen wollen, weil die Mulat= ten darin gar zu faul und zu dumm sind; die Kirchen fand ich schmuzig und die zahlreich am Boden herum= liegenden Bananenschalen ließen mich darauf schließen, daß sie keinen höheren religiösen Bedürfniffen dienen, als denjenigen, welche eine Prozession mit Raketengeschwirr und Cancanmusif als Gottesverehrung ansehen. Uebrigens möchte ich zum Kapitel der Post noch erwähnen, daß ebenso wie in New York Hunderte von (nach außen) verschlosse= nen und numerirten Gefächern dort angebracht find. Die man mieten, folchergestalt seine Abresse vereinsachen und mit Hilfe des betreffenden Schlüffels fich felbst feine Briefe abholen fann. Ebenso traurig wie mit der Architeftur steht es mit den öffentlichen Denkmälern: mich wenigstens hat das Reiterbild Dom Bedros I. auf der "Braca do Rocio" stets angemutet, als ob der alte fidele Herr, einen Beutel schwingend (es ift die Verfassung), in die Worte ausbräche: "Ja, das Geld ift nur Chimare." Sübscher ist schon der öffentliche Garten (Paseio publico), auch wird es Leute, die früher einmal in Rio gelebt haben, intereffieren, daß die ganze riefige "Braca d'Acclamaçao" jett zu einer hübschen Gartenanlage umgestaltet ift.

Eine große Unnehmlichkeit ift es, daß die Gasleitung

fich bis hoch in die Berge hinauf zu den entfernteften Villen erftreitt. Betreffs der angeblich gang vortrefflichen Strakenbeleuchtung von Rio hat aber sogar der sonst so gewissenhafte Wappaus - mit echt deutschem Fleiße schrieb er, ohne jemals in Brafilien gewesen zu fein, das beste (jest etwas veraltete) Werk, welches jemals über dieses Land veröffentlicht worden ist - ein bischen stark über= trieben. Außerordentliche Mühe hat man sich auch mit der Beschaffung guten Wassers gegeben und an den Ge= hängen des Corcovado, der Tijuca u. f. w. find eine Anzahl massiv zementierter Wasserreservoire angelegt worden, die zu dem Größten gehören, was in dieser Art eri= stiert. Leider ist jedoch die so beschaffte Wassermenge zu einer regelrechten Kanalisation immerhin noch nicht auß= reichend, und an pestilenzialischen Gerüchen, mit denen der Brafilier schon recht vertraut ist, die aber dem Fremden defto unangenehmer auffallen, leiftet Rio das Unglaubliche.

Die Säufer von Rio, meift zwei- ober dreiftodig, sehen von außen recht unscheinbar aus, nach innen aber eröffnen sich nicht selten auffallend große und auffallend aut möblierte Zimmer. Balkone find häufig, obwohl bei weitem nicht so allgemein wie in Spanien oder felbst in Bortugal. Früher wurde fehr folide aus jenem Granit gebaut, der, mit Quarz untermischt, allenthalben in Rios Umgebung zutage tritt, heutzutage zieht man den ver= putten Ziegelsteinbau vor und beginnt auch die plumpen Pfannendächer durch etwas elegantere zu ersetzen. Geltener und immer feltener werden leider die Säufer aus jenen koketten Vorzellanplatten (in Spanien nennt man fie Azulejos), die in Liffabon noch völlig den Charafter der Architektur bestimmen. Die innere Einrichtung der Bäufer ift, abgesehen von den dumpfen und ungefunden Alfoven, die allgemein als Schlafzimmer und felbst als Efräume dienen, mehr in mitteleuropäischem als in süd= ländischem Stile gehalten, so 3. B. findet man schräge und nicht etwa flache Dächer, Holzböden und nicht etwa Steinfließen, Tapeten und nicht etwa gefältte Wände,

Holzbetten und nicht etwa eiferne und was dergleichen mehr ist. Kelleranlagen sind, wenn nicht unbekannt, so doch selten, und die Parterrefenster liegen so niedrig über der Straße, daß man sich vom Trottoir aus mit dem ganzen Oberförper hineinlegen könnte. Abends blickt man, soweit nicht, wie dies meistens der Fall ist, die Parterrezäume zu Läden benutzt sind, ziemlich frei durch Gardinen und Vorhänge in die Zimmer hinein, nachts aber werden diese Käume, falls man nicht die Schiebesenster herunternehmen will, durch doppelte Fensterläden von kleinen Latten (den technischen Ausdruck kenne ich nicht)

verschloffen.

Ebenso verschieden von unsern Sitten ist die Anlage ber Läden, infofern es nämlich ebenfo wie in den Borstädten von New York feine Schaufenster, sondern blok frei nach der Strafe hinausführende Thuröffnungen gibt. Wer einmal die Ruinen von Pompeji besucht hat, der wird fich jener winzig kleinen und wahrscheinlich (ben dort erhaltenen Zeichnungen nach zu urteilen) ehedem von Prostituierten bewohnten Zimmer erinnern, in die man ge= radewegs von der Straße hereintritt (die früher vorhan= ben gewesenen Thüren oder Vorhänge fehlen natürlich), die weder durch Thuren noch Fenster eine Verbindung mit dem Rest bes Saufes besagen und die auch das nötige Licht bloß durch jene Straßenthür erhalten haben können. Das Mobiliar, wenn sich dessen jemals welches dort befand, ist selbstverständlich verschwunden, mit Ausnahme einer folid aufgemauerten Bettstelle, der bloß Ma= traken und Decken fehlen. Aehnliche Zimmer nun findet man in Rio als Läden winziafter Gattung, und es follte mich nicht wundern, wenn es deren auch folche gabe, die dem gleichen Zwecke wie im alten Pompeji dienten.

Nächst New Jork gibt es wahrscheinlich keine Stadt der Welt, in der die Pferdebahnen eine so große Rolle spielten, wie in Rio de Janeiro. Die (nordamerikanische) Verwaltung dieser zahlreichen Linien ist vortrefflich, die mit ausdauernden Maultieren (sie kosten gewöhnlich 800 Mark) bespannten Wagen sahren mit auffallender Schnel-

ligkeit, und da dem größeren oder geringeren Verkehr aufs ausgiebigste Rechnung getragen, so beispielsweise auf den größern Strecken sogar die ganze Nacht hindurch gefahren wird, so haben sich diese Pferdebahnen — die man eigentlich Maultierbahnen nennen müßte — zu einem von jedermann benutzten Beförderungsmittel ausgebildet, ohne welches man sich das heutige Rio kaum mehr vorzustellen vermag. In der That herrscht im Pferdebahnwagen die vollste Gleichheit, jeder Stände-Unterschied ist verschwunden, und neben dem Minister, der soeben noch in seiner von zwei Mulatten-Kavalleristen begleiteten Droschke einhersuhr, mag man barfüßige Stlaven oder

rauchende Negerinnen erblicken.

Diese Pferdebahnen haben die ganze Lebensweise von Grund aus umgestaltet, indem es jetzt auch den weniger Wohlhabenden leicht gemacht wird, außerhalb der engen Geschäftsstadt an irgend einem reizenden Dertchen zu wohnen. Davon wird in folchem Umfange Gebrauch gemacht, daß einige Leute trot der zweiftundigen Fahrt ihren Wohnsik sogar bis in die Berge von Tijuca hinaus verlegen, trot des vierstündigen Zeitverlustes, der dadurch entsteht, wenn sie auch bloß einmal alltäglich in das Geschäftsviertel kommen. In letterem foll der Anblick einer Dame früherhin die größte Seltenheit gewesen sein, gegenwärtig aber strömt die Frauenwelt zeitweilig in Scharen herbei, um die schönen Läden der Rua d'Ouvibor und anderer Geschäftsftragen anzustaunen. Billig ift übrigens das Pferdebahnfahren durchaus nicht — in denjenigen offenen Wagen, die man meiftens benutt, beträat das Fahrgeld 200, in den weniger angenehmen geschlos= fenen, sowie auf den kleineren schmalspurigen Linien 100 Reis — und der Schreiber dieser Zeilen hat während feines ungefähr einmonatlichen Aufenthaltes in Rio der amerikanischen Gesellschaft einen Zoll von 26 Milreis 700 Reis (ungefähr 50 Mt.) entrichtet.

Equipagen und Droschken — lettere meist zwei= rädrige Tilburys — sind in Rio bloß für sehr wohlha= bende Leute erschwinglich; eine Equipage kommt monat= lich auf etwa 600 Milreis (1200 Mt.) zu stehen, und jene Droschke, mit der ich zur Audienz beim Kaiser fuhr, kostete mich 10 Milreis (20 Mt.). Sbenso teuer sind gute Reitpserde; übrigens waren die meisten Droschken und Privatwagen, die mir zu Gesicht kamen, mit Maultieren bespannt, und man versicherte mir, daß die schönen silbergrauen "Mulas" eines reichen Fazendeiro über ein Conto de Reis (2000 Mt.) das Stück gekostet hätten.

Das Klima von Rio de Janeiro habe ich, trothem ich während der angenehmsten, d. h. kühlsten Jahreszeit dorthin kam, doch nichts weniger als angenehm gesunden; ich habe mich bloß wohl gefühlt, wenn ich Ausestüge in die Berge unternahm, niemals in der Stadt selbst. Dieses Klima wirtt erschlaffend, nicht bloß im Sommer, sondern auch im Winter, was also beweist, daß diese Eigentümlichteit seineswegs eine ausschließliche Folge der Hite, sondern ebensosehr mit der Zusammensehung der Luft und deren krankheitserregenden Organismen zusammenhängt. Daß auch die Einheimischen derzleichen empfinden, ergibt sich daraus, daß sie es sorgfältig vermeiden, sich, namentlich beim Kuhigsisken oder Stehen, den Sonnenstrahlen auszusehen. Dem äußeren Unscheine nach wäre freilich über das Wetter nicht zu klagen gewesen.

Laut geographisch=meteorologischer Terminologie hätte der Winter auch die Regenzeit mit sich bringen müssen, thatsächlich aber entsprach die Temperatur etwa derzenisgen unsres Juni, und der Himmel war während eines vollen Monats bloß an zwei Tagen mit Wolken bedeckt. Einmal siel außerdem für kurze Zeit Regen und einmal gab es ein Gewitter. Dabei gab es außer Baratten oder Kakerlaken — die sich selbst auf den Trottoirs der Straßen breit machten — und einigen Mosquito-Arten

fein Ungeziefer.

Die Kleidung der Herren war etwa wie bei uns im Sommer; schwarzer Rock und Cylinderhut erfreuen sich jedoch einer besonderen Beliebtheit. Die Damen trifft man zu Hause, und auch zuweilen auf der Straße in Battist=, Pitee=, Mull= ober Kattungewändern (daß diese Ausdrücke durchaus sachgemäß und zutreffend seien, dafür will ich nicht einstehen), meist aber ziehen sie zur Straßentoilette gleich den Herren die dunklern Stosse vor. Ich selbst habe in Rio vorwiegend deutsche Sommerkleider getragen, ohne sie am Tage unbequm oder Abends selbst ohne Ueberzieher zu kühl zu sinden. Behaglicher freilich sühlte ich mich, als ich zur Abwechslung einmal einen indischen Linnenanzug anlegte. Doch blied es bei diesem einen Bersuche, denn es ist nicht gerade angenehm, auf der Straße wegen irgend einer Absonderlichseit aufzussallen, und weiße Kleider sind zu dieser Jahreszeit in Kio nicht häusiger als etwa im Sommer dei uns in Deutschland. Und doch wären, glaube ich, für dieses Klima weiße Kleider weit gefünder.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß die Südländer im Norden leicht lungenkrank, die Nordländer aber in den Tropen gelb werden und über Leber und schlechte Berdauung klagen. Die Lunge des Südländers, so pflegten sich meine medizinischen Freunde populär auszudrücken, arbeite im Norden nicht energisch genug, dem Nordländer dagegen sehle im Süden die lebhaste Thätigkeit der Haut, welche zur Erhaltung der Gesundheit dort nötig sei. Transpirieren ist damit durchaus nicht gemeint, sondern eine Art von wahrhastem Atmen der Haut, wie es bloß bei jener leichteren Kleidung möglich ist, durch unsere schweren europäischen Gewänder dagegen gehemmt wird.

Und noch in einem andern Puntte, ist man in Brasilien weit weniger vorangeschritten als in Indien: ich
meine das allmorgenbliche Baden ober Uebergießen mit
eiskaltem Wasser, welches in Klimaten mit unzureichender Nachtkühle ober Winterkälte allein die nötige Spannkraft
der Gefäße aufrecht erhält. In meinem Gasthose fand ich
allerdings ein Bad, ebenso in vielen Privathäusern, doch
ist dergleichen sür die große Menge der Bevölkerung
immerhin eine Seltenheit, während sich doch beispielsweise
in Insel-Indien selbst der ärmste Malahe tagtäglich mit
Weib und Kind in Flüssen und Kanälen herumtummelt und das europäische Element ausnahmslos über mehr oder minder elegante Bade-Einrichtungen verfügt. Nun besitzt allerdings Insel-Indien so gut wie gar keinen Temperaturwechsel weder nach Tages- noch nach Jahreszeit, während der Winter von Rio de Janeiro doch schon recht fühlbar ist. Das aber ist doch nicht der wahre Grund für die mangelnde Lust am Baden, sonst müßte es ja in Bahia oder Pernambuko anders sein, was aber durchaus nicht der Kall ist.

Unter den Krantheiten mit tötlichem Verlauf fteht in erster Linie die Schwindsucht, der schlechte Wohnungen (Allkoven) und Frühreife stets neue Kandidaten liefern. Erst an zweiter Stelle ist, was die Anzahl der Todes= fälle anbelangt, Rio de Janeiros unheimlicher Gaft, das "gelbe Fieber", zu nennen. Am schlimmsten hat während ber letten Jahre das gelbe Fieber 1873 gehauft, als 9= bis 10 000 Personen ihm zum Opfer fielen; 1874 starben bagegen 786, 1875 1178, 1876 3245, 1877 212, 1878 922, 1879 797 und 1880 1430, wobei jedoch zu bemerken, daß einerseits die ftatistischen Liften sehr unvollständig find und anderenteils viele Gelbfieberfälle als Febris perniciosa unter einer anderen Rubrif notiert werden. Gewöhnlich pflegt die Gelbfieberfaison im Januar zu beginnen, im März ihren Höhepunkt zu erreichen und Juni oder Juli aufzuhören. 1876 beispielsweise gab es folgende Todesfälle: Januar 107, Februar 310, März 1322, April 935, Mai 374, Juni 126, Juli 45, August 12, September 4, Oktober 4, November 4, Dezember 2. Während des Jahres 1881 ist das gelbe Fieber milder denn feit langem aufgetreten; es gab folgende Todesfälle: Januar 31, Februar 54, März 41, April 23, Mai 24, Juni 9. Früher glaubte man, daß das gelbe Fieber in heißen und feuchten Jahren häufiger auftrete als in fühlen und trockenen, die Statistik aber hat die Unhaltbarkeit aller bisherigen Hypothesen erwiesen, und die erfahrensten Aerate gestehen ihre vollkommene Unwiffenheit über die Gründe, welche in einem Sahre das Tieber fernhalten, um es vielleicht im nächsten mit gesteigerter Heftigkeit wieder auftreten zu lassen. Nur so viel läßt sich behaupten, daß besseres Trinkwasser und vermehrte Reinlichkeit in den letzten Jahren die

Gefahr um eine Kleinigkeit abgeschwächt haben.

Bei uns ift die Unficht nicht felten, daß vom gelben Tieber nur wenige genäsen. Das aber ist nicht der Fall, bloß 20 oder 25 Prozent von jenen, welche von der schrecklichen Krankheit befallen werden, sollen ihr zum Opfer fallen. Neuangekommene Fremde, auch folche aus bem höhergelegenen Innern Brafiliens, find der größten Gefahr ausgesett, und es heißt, daß der Erfrankung fast in allen Fällen irgend ein leichtes Unwohlfein, ein Schnupfen, eine Verdauungsstockung oder dergleichen vorausginge, so daß es also scheint, daß jene Bilge, Vibrionen, ober was immer den Ansteckungsstoff bildet, eines solchen zufälligen Unwohlseins bedürfen, um Halt zu faffen. Es folgen dann Gliederschmerzen, in zweiter Linie Unempfindlichkeit und in dritter Erbrechen des schwarzen. in den Magen eingetretenen Blutes. Rettung ift angeblich bis zum letten Augenblick möglich, doch gehen die Unsichten über die Urt der Behandlung weit auseinander. Während die einheimischen Aerzte, um den Körper des Kranken nicht allzusehr zu schwächen, einige Nahrung aufdrängen, find die fremden der Ansicht, daß man ben Magen gang in Rube laffen und bloß Selterswaffer oder Vichy geben solle. Nach Petropolis kommt das gelbe Fieber nicht, der Berfuch aber, Gelbfieberkranke dadurch, daß man sie schleunigst dorthin schaffte, zu retten, hat noch niemals einen guten Erfolg ergeben. Die Kranken starben, weil ihre im höchsten Grade angespannten Nerven den Transport nicht ertrugen. Luftveränderung soll über= haupt schädlich fein: Gelbsieberkranke, fagt man, genäsen am leichtesten dort, wo sie erkrankt seien.

Auch vom gelben Tieber abgesehen, sind die Gesundheitsverhaltnisse von Rio nicht die besten. Die Bevölkerung wird in dem für die Ausstellung von Philadelphia zusammengestellten Bericht mit absichtlicher Uebertreibung auf 400 000 Seelen berechnet, sie hat sich aber niemals auf mehr denn 240 000 belaufen und wird auch, da Geburten und Todesfälle sich ausgleichen, so leicht nicht

iteigen.

Was Cintra für Lijsabon, die Villen am Siebenzgebirge für Köln, das ist Petropolis für Rio de Janeiro, eine Sommerfrische, zu der für etwa füns Monate im Jahre mit dem Kaiser und dem diplomatischen Korps die ganze besser gestellte und beschäftigungsfreie Vevölkerung von Kio hinauspilgert. Aber Petropolis ist noch mehr, ebenso wie Buitenzorg für Batavia ist es ein Kurvrt, in dessen reiner Lust die Keime des gelben Fiebers

nicht mehr gedeihen.

Im Sommer mag der tägliche Personenverkehr zwischen Rio und Petropolis sich auf 100 bis 200 Personen belausen; er würde noch größer sein, wenn nicht die kurze Reise gar so mühsam und kostspielig wäre. Das einsache Billet erster Klasse kostet 10 Milreis (20 Mark), oder mit einem Umwege über Entrerios 24 Milreis, und so mag man in anbetracht der hohen Gasthospreise behaupten, daß sich ein noch so kurzer Ausstug nach Petropolis doch stets auf mindestens 100 Mark stellen wird. Die Dampser- und Eisenbahn-Gesellschaft würde bei billigeren Besörderungspreisen wahrscheinlich ein bessers Geschäft machen; so weit aber denkt man in Brasilien nicht, die wahre Routine des Verkehrs ist dort noch ein unbekanntes Ding.

Der erste Teil der Reise geht von der Absahrtsftation Prainha aus quer durch die Bai nach Maua hinüber. Der betreffende Dampfer ist klein, aber in nordamerikanischem Stile recht elegant eingerichtet, und die jeden Augenblick wechselnden Bilder lassen während der 1½ ftündigen Fahrt keine Müdigkeit aufkommen. Das zackenreiche Bergprosil des Orgelgebirges bleibt stets in gerader Richtung vor uns, während wir an wahren Labyrinthen erratischer Blöcke, an Dutzenden parkähnlicher und wassericher Eilande vorübergleiten, von denen jedes ein Stück Johle ist. Die Landschaftsfarben sind nicht so scharf und charakteristisch wie diesenigen des Mittelmeeres

oder gar Aeghptens, immerhin aber sind sie weit lebenbiger, als diejenigen Mitteleuropas. Der Reisende, der fremde Erdteile besucht, wird überhaupt schnell von der Ansicht zurücksommen, als ob die Farbe des Himmels, des Meeres und der ganzen Natur, je weiter nach Süden, desto glühender und üppiger würde. Mit Breitegraden und größerer oder geringerer Size hat die Farbenschachtel der Natur nichts zu schaffen; die Klarheit der Luft spielt dabei die Hauptrolle und allerorts, wo, wie so vielsach in tropischen Ländern, die Luft mit Feuchtigkeit überladen ist, wird man sich vergebens nach den Purpurtinten Aeghptens, Arabiens, des sonnverbrannten Orients umsehen.

Die Eisenbahn von Maua nach Raiz da Serra (Wurzel des Gebirges) war die erste, welche (von Engländern) in Brasilien gebaut wurde. Man fährt dort eine halbe Stunde lang mit rasender Schnelligkeit durch ein Sumps oder Lagunen-Dickicht, welches zwar kein Ilrwald, aber jedenfalls, soweit man dies vom Eisenbahnstoupee auß zu beurteilen vermag, eine Wildnis ist. Es gibt dreierlei Klassen, die erste mit Rohrsisen, die zweite (man zahlt dort zwei Drittel vom Fahrpreise der ersten) mit schwarzem Lederpolster, die dritte (der Fahrpreis stellt sich dort auf ein Drittel des Preises der ersten) gleicht unserer vierten in Deutschland. Eigenartig in der ganzen Einrichtung ist bloß die Ausschrift der dritten Klasse; sie ist sür "Descalzos" bestimmt, d. h. Barfüßige oder Stlaven.

Von Raiz da Serra aus beginnt jene berühmte, über Petropolis zur Provinz Minas Geraes führende Straße, die sich selbst in ihrem heutigen Zustande mit den besten Verkehrswegen in Deutschland meisen darf. Drei urwüchsige, mit je sechs Maultieren bespannte Post-wagen, welche die musikalischen Namen "Traviata", "Favorita" und "Norma" sührten, warteten auf uns; die Kutscher waren Kolonisten aus Petropolis, redete man sie aber nicht ganz deutlich in Deutsch an, so stellten sie sich, als ob sie bloß Portugiesisch verständen. Des weitern

nun ging es, während ein heftiger Sturm die Zickzackwindungen der Straße hinunterfegte, zwei Stunden lang
bergaufwärts; hinter uns lag das Panorama von Kio,
das faum minder charafteristisch ist, als dasjenige von
Neapel, vor uns türmten sich die Bergtegel des Orgelgebirges auf, von denen einer immer derart den andern
verdectte, daß nur noch ein kleines Stückchen von der
Spitze sichtbar blieb. Um 11 Uhr morgens waren wir
von Kio abgefahren, um 4 Uhr nachmittags hielt die
Post vor "Mac Dowalls Hotel" in Petropolis. Es gibt
außerdem noch zwei andere Gasthöse ("Hotel Braganza"
und "Hotel Beressord") in Petropolis; für die Regsamfeit der dortigen Deutschen ist es aber gewiß sein günstiger
Beweiß, daß sie sich von Brasiliern und Engländern diesen
Erwerbszweig haben wegnehmen lassen.

Betropolis gleicht aufs haar einem kleinen Badeort in den Schweizer Bergen, sowohl was die halbstädtische Anlage, als was die Eingeschränktheit des Ackerbaues anbelangt. Ein halbes Dukend tüchtiger Gebirgsbäche vereinigen sich hier und nahezu jede der breiten Straken wird in der Mitte von einem hübsch gemauerten und zementierten Ranal durchfloffen. Längs den ein= oder zweistödigen Bruchsteinhäusern laufen auffallend luxuriöfe Bement-Trottoirs dahin, auf den Stragen herrscht ein regeres Leben, als man es nach der geringen Anzahl der Einwohner erwarten follte, und wenn etwas auffällt, fo ist es höchstens die große Anzahl der meistens auf Maul= tieren einhergaloppierenden Reiter. Die Bürgerhäuser find eher nach der Schablone unserer Arbeiterwohnungen in den Industriebezirken (allerdings viel, fehr viel freund= licher), als nach der Art deutscher Bauernhäuser gebaut. Daneben nun findet man die Landsitze und Villen der reichen Brafilier, sowie am Ende des Ortes den recht hübschen, aber nichts weniger als großartigen Kaiserpalast. Ein Sommeraufenthalt in den Tropen nimmt sich während des Winters nicht so trostlos aus, wie etwa unsere ein= geschneiten Badeorte, immerhin aber tritt der Eindruck, daß nicht alles so sei, wie es sein sollte, noch stark genug

hervor. Nur wenige von den vornehmen Besuchern des Sommers — darunter der englische und der österreichische Gesandte — bleiben auch im Winter in Petropolis; nähme man aber jene Besucher hinweg, so würde der Berkehr nur sehr gering sein, er würde sich im großen und ganzen auf die Kaffeetransporte aus dem Innern beschränken.

Das Klima von Petropolis fand ich ganz allerliebst, nur weiß man nicht recht, wie man es benamsen soll; es ist weder Fisch noch Fleisch. Die Leute renommieren, wie sich das für gefinnungstüchtige Sommerfrischler von selbst versteht, mit Reif und Gis (es soll deffen während der drei letten Winter gegeben haben), sie erzählen von den Kohlenfeuern, deren man bisweilen zur Erwärmung bedürfe, und jammern darüber, daß der Raffee hier oben nicht mehr gedeihen wolle. Während meines Aufenthaltes aber war von Winter nicht viel zu merken, ausgenommen etwa, daß die Trauerweiden und auch ein vaar brafilische Bäume ihr Laub verloren hatten. Nachts freilich fegte der Wind und sauste und pochte ganz wie in unsern deutschen Bergen, dabei aber blühten drunten im Garten die Rosen, waren die Kamelienbäume mit Hunderten und aber Hunderten üppig roter Blüten bedeckt und wirtschafteten die deutschen Bauern mitten unter saftia grünenden Bananen, unter Bambufen und fruchttragenden Orangenbäumen herum. Der Kaiser hat allerdings ein Treibhaus angelegt, jedoch nur für die zarten und zarteiten Gewächse.

Was das Aussehen der Begetation anbelangt, so sind drunten im Thale die Pflanzen frischgrün, gleich unsern europäischen Laubwäldern, von den Bergen aber winken helle Stämme und dunkles Laub hernieder. Die Färbung dieser Bergvegetation — der Urwald ist längst schwarzwald und Schweiz, ist aber doch verschieden und weniger angenehm, denn während das Grün des Schwarzwaldes mit wahrem und wirklichem Schwarzgemischt ist, tritt hier bloß sehr viel schmuziges Grau

hinzu. Im Freien sah ich in dieser Jahreszeit wenig Blumen, dagegen eine Unmasse verschiedener Farnarten, so daß man von diesem einen und einzigen Plate eine ganze Sammlung von Farnen hätte anlegen können. Mein Gesamteindruck war der, daß dieser Wald in bezug auf die architektonische Schönheit einzelner Pflanzensormen unserem deutschen Walde überlegen sei, an Gemütlichkeit dagegen — wenn ich mich so ausdrücken darf — weit hinter ihm zurückstehe. Ein Spaziergang zuerst durch gelbdürres Gras, dann durch Dornendickicht in den Wald hinein wäre mir beinahe schlecht bekommen, insofern ich mich nämlich bloß mit zerrissenen Kleidern

wieder herauszuarbeiten vermochte.

Wem dergleichen Schilderungen zu persönlich und vielleicht ungerecht erscheinen, der möge doch einmal um auch die leichter kontrollierbare, praktische Seite zu berühren — die Nüklichkeit des brafilischen Waldes mit derjenigen des deutschen, beziehentlich nordeuropäischen Waldes vergleichen. In Petropolis, also inmitten des aeseaneten Waldlandes Brasiliens, bezieht man das Holz zum Bau der Säufer fertig geschnitten aus Schweden und Norwegen. Das einheimische Holz, so lautet auf jeden Ausdruck der Verwunderung die Antwort, würde, so vortrefflich auch einzelne Arten seien, doch zu teuer ju fteben kommen. Warum aber bas? Man wird meift auf die kostspieligen Arbeitslöhne verwiesen, sie allein jedoch vermögen die auffallende Thatsache nicht zu er= flären. Der Wahrheit näher kommt die Erklärung, daß der nordeuropäische Wald einheitlich, der brafilische dagegen aus viel dukenderlei Baumarten zusammengemischt ift. Als Bauholz wäre bloß jeder zwanzigste oder fünfundzwanziaste Baum verwendbar, und da man, wie nirgendwo in Europa, mit dem Unterholz zu kämpfen hat, da es fast gänglich an Verkehrswegen mangelt, so kann sich der Transport folder vereinzelter Baumstämme blog unter besonders aunstigen Verhältniffen rentieren - jo beisvielsweise in den deutschen Kolonien Südbrafiliens längs der Flugufer, wo es denn auch thätfächlich viele Holzschneidereien gibt.

Petropolis ist von Hause aus eine rein deutsche Ko-Ionie, die 1845 auf der faiserlichen Fazenda "Corrego secco" gegründet wurde, und zwar einerseits, um einer Anzahl durch betrügerische Versprechungen herübergelockter Deutschen ein Beim zu geben, anderseits, weil man in der Rähe großer Städte gern eine kleine deutsche Rolonie fieht, um billige Gemüse und Lebensmittel zu haben. Alls Ackerbau-Kolonie ift die Anfiedlung ganglich verfehlt, indem nicht einmal zu ausgedehnterem Gemüsebau der hinreichende Ackergrund vorhanden ift. Nach harten Müh= falen find die ersten Ansiedler der vielen widrigen Berhältnisse Meister geworden, aber doch nur mit Hilse jener Unterstützungen, die ihnen durch den Bau des faiferlichen Palastes und den Befuch der reichen Familien von Rio aufloffen. Seute gählt das Munizipium unter feinen 8000 Ginwohnern etwa 4000 Deutsche, der Rest sind Brafilier, Portugiesen, Franzosen, Engländer u. f. w. Nun barf man diesen 4000 Deutschen wohl mit Recht den Vorwurf machen, daß sie an Regsamkeit hinter den Vortugiesen und andern Fremden zurückstehen, indem sie es nämlich nicht im geringften verstanden haben, jene gunftigen Berhältnisse auszunuten, die sich aus dem Sommeraufenthalt bes Kaisers und der Heranbildung eines Kurortes ergaben. Alle Läden find in den Händen von Portugiesen (wohl zu unterscheiden von den Brasiliern); nur wenige Deutsche haben einen höheren Grad des Wohlstandes erreicht. Sie find Handwerker oder Kohlenbrenner, sie arbeiten als Taglöhner für die umwohnenden Fazendeiros, fie verdingen sich als Knechte und Mägde, oder treiben auch wohl ein bischen Milchwirtschaft. Zudem herrscht kein besonders großer Beift der Sparfamkeit, was um so auffallender hervortritt, als die Familienväter kaum so viel verdienen wie die jungen Leute, die Sonntags das Erworbene wieder springen laffen. Jeden Sonntag Abend und zuweilen auch in der Woche gibt es einen Ball ganz im Stile beffen, mas auf der Berliner Safenheide geleistet wird, nur mit dem Unterschiede, daß die Unteroffiziere, die Sergeanten und Köchinnen hier fehlen.

Ein gewiffer Geist der Ordnung, der vorteilhaft von brafilischem Wefen absticht, ift allerdings nicht zu ver= kennen, wie denn z. B. viele von den sparsamen Portugiesen sich deutsche Frauen als die sparfamsten Wirt= schafterinnen erkiesen; anderseits aber machen die Deutschen zu wenig aus sich selbst, tragen sich — wenn ich so sagen darf — nicht stolz genug, was doch eigentlich bei fleißiger Arbeit gerade unter einer brafilischen Bevölkerung jo leicht und fo felbstverständlich fein mußte. Für die firchlichen und Unterrichtsbedürfnisse ist — namentlich durch die erfolgreiche Thätigkeit des Pfarrers Herrn Vorster - besser geforgt, als selbst in den meisten deut= schen Kolonien Südbrasiliens, und diesem Umstande vor= züglich ist es zu danken, daß das deutsche Element zur Beit sich wenigstens stetig verhält, d. h. weder zu= noch abnimmt. Sieben Kinder find die Durchschnittsziffer jeder Familie, diefer Ueberschuß der Geburten über die Todesfälle wird dagegen durch Aufgehen ins Brafilier= tum ziemlich genau ausgeglichen. Mag auch das deutsche Element in Petropolis sich 100 Jahre, mag es sich so= gar noch länger erhalten, auf die Dauer ist es doch, so weit menschliche Berechnung reicht und falls nicht ein außergewöhnlicher Nachschub eintritt, ein verlorner Vosten des Deutschtums.

In physischer Hinsicht hat der deutsche Typus sich vollkommen erhalten, Männer, Frauen, Mädchen und Kinder, alle zeigen dieselben pausbackigen, von blondem Haar eingerahmten Bauerngesichter. Run find die Leute zweifellos schöner und fräftiger als die Brafilier, man kann aber nicht leugnen, daß das schwarze Haar, die schwarzen Augenbrauen und der schwarze Bart die Züge beffer markieren.

Die nähere Umgebung von Petropolis ist überreich an hübschen Durchblicken und Landschaftsbildern, origi= neller noch als die Natur find jedoch die Namen der Begirke. Sie heißen: Palatinato Superior, Palatinato Inferior, Suiffo, Princeza, Imperial, Westphalia, Francez, Villa Thereza, Naffau, Brafileiro, Mofella, Ingelheim,

Rhenania Superior, Rhenania Central, Rhenania Inferior, Castellania, Simmeria, Woerstadt, Inglez, Worms,

Brefibencia, Darmftadt, Bingen.

Und nun zu einem andern Thema! Brafilien ift in die Aera des Eisenbahnbaues eingetreten, bevor es zum Befitz ordentlicher Strafen gelangt war. Die meisten Linien find erst Studwert, und ihre Verknüpfung bleibt späteren Jahrzehnten vorbehalten, auch nehmen sie sich gegenüber dem Riefenleib des Gesamtreiches auf der Karte etwas winzig aus, eine einzelne Proving aber, das Raffeeland par excellence, ift schon heute in den Besitz eines wahren und wirklichen Gisenbahnnehes gelangt. Vierzehn und eine halbe Stunde lang durchfährt man von Rio de Janeiro aus im Schnellzuge zwei der ergiebigften Provinzen Brafiliens, um von Sao Paulo (ber Hauptstadt der gleichnamigen Provinz) aus sowohl nach Westen (Rio Claro u. f. w.) wie nach Often (Santos) weitere Linien zur Verfügung zu haben. Leider ist das Kartenmaterial. welches in Deutschland für das Studium füdamerikanischer Verhältniffe zu Gebote fteht, fo lückenhaft und ungenau, daß der geneigte Lefer, felbst wenn er die besten Silfs= mittel zur hand nehmen wollte, doch schwerlich das Ge= suchte darin finden würde. Leicht hält es allerdings felbst in Brafilien nicht, über die Gefamtheit der gebauten und im Bau begriffenen Bahnen oder gar über die Abfahrtszeiten der Züge Aufschluß zu erhalten. Gin brafilisches Kursbuch wird wohl noch für die nächsten zehn Jahre ein frommer Wunsch bleiben, und so ist der Reisende genötigt, sich über die Verkehrsverhältnisse von Fall zu Fall an Ort und Stelle zu erkundigen.

Der Schnellzug von Rio de Janeiro nach S. Paulo (es gibt außerdem mehrere Lokalzüge) verläßt die Hauptstadt um 5 Uhr morgens und trifft gegen 7½ Uhr abends in S. Paulo ein. Der Fahrpreis beträgt für die erfte Klaffe 28 Milreis (56 Mark), Retourbillet 42 Milreis (84 Mark), für die zweite Klaffe 14 Milreis (28 Mark), und da es außerdem kein Freigepäck gibt, so darf man wohl behaupten, daß das Reisen in Brafilien nicht eben billig sei.

Beinahe alle diese brafilischen Bahnen find von Engländern gebaut worden und die Lokomotiven werden noch heute mit englischen Kohlen geheizt. Die Beamten aber sind Brafilier und das rollende Material — die biefföpfigen, mit Ruhfängern (cow-catcher) verschenen Lokomotiven sowohl wie die langen nach dem Truckinstem gebauten Waggons - find nordamerikanischen Ursprungs. Auch die innere Einrichtung der Waggons, mit großen Spiegelfenstern und Plattformen zu beiden Seiten, ift dem nordamerikanischen System nachgebildet. Durch den gangen Waggon führt in der Mitte ein Cang, zu beffen beiden Seiten die für je zwei Versonen berechneten Site angebracht find. Auf der Bedro-Segundobahn (fie gehört dem Staate) waren diese Sike aus schwerem Holz in altdeut= scher Manier geschnikt, in Cachoeira aber stiegen wir auf die Sao Paulo-Bahn hinüber, die bloß eiserne Sitze mit rohrüberzogenen Politern hat. Sik und Rücklehne konnen dabei auseinandergeklappt werden, bis sie horizontal liegen, so daß eine Art von Bett entsteht.

Nun hatte ich für den ersten Teil der Fahrt Retourbillet zweiter, für den zweiten dagegen Retourbillet erster Klasse gelöst. Die Gesellschaft war aber weder hier noch dort sonderlich angenehm. In der ersten Klasse seine nicht, wohin man seine Füße sehen sollte, um dem ewigen Spucken zu entgehen. Der Ausenthalt in der zweiten aber, wo es von zerlumpten Arbeitern und Soldaten wimmelte, gestaltete sich förmlich zur Marter. Dabei weicht das Benehmen dieser Leute ziemlich start von dem einer deutschen Gesellschaft ab: obwohl weit ruhiger und überlegender als eine gleich große Anzahl von Spaniern, sind sie doch sehr gesprächig und machen auf den Fremden den Eindruck, als ob sie alle seit uralter Zeit mit einander bekannt wären.

Was die Szenerie anbelangt, so entrollt namentlich die Strecke zwischen Rio de Janeiro und Barra do Pierahy (wo die Linie nach Minas Geraes abzweigt) den lieblichsten Wechsel aller Terrain= und Vegetationsformen; hinreißend schön ist zwar nichts, aber vieles ist recht

hübsch, und noch viel hübscher würde es sein, wenn nicht entweder die Natur so arg verwüstet, oder die Kultur noch so wenig entwickelt wäre. Wie hübsch würde sich an manchen Stellen ein Urwald mit gigantischen Bäumen, wie hübsch auch würden sich in dieser Umgebung elegante Villen, Gärten, Parks, Schisse und Marmortempel ausnehmen! Mir siel dabei unwillkürlich jenes Stückhen Wallonenland ein, welches man auf der Fahrt von Köln nach Paris durchschneidet und wo Natur und Kultur sich so herrlich in die Hände arbeiten. Vollständig ebenes Land wird man vergeblich in diesem Teile Brasiliens suchen. In Rios nächster Umgebung (d. h. bei der Fahrt durch einen kleinen Gebirgszug) sind die Berge etwas höher, späterhin etwas niedriger, allerwärts aber sind sie mit dem gleichen Gestrüpp oder den gleichen Waldformen bestanden.

Jener mächtige Urwaldgürtel, der sich ehedem vom Rorden und von Minas Geraes her durch die Provinzen Rio de Janeiro und S. Paulo füdwärts zog, dieses schönste und natürlichste Kleid des Bodens, ift in den Kaffeeprovinzen längst gelichtet, aber auch die Formen des neuentstandenen Waldes sind Legion. Bald beherrscht der Wald ausschließlich das Feld, bald wechselt er, sei es mit gelbdurren, fei es mit frischen, faftigen Gras- und Gestrüppkompleren, aus denen einzelne Gruppen mächtiger Bäume boskettartig hervorragen. Dabei ranken die Schling= pflanzen von einem Baume zum andern hinüber und häufig hängen ein paar Zipfel elegant, gleich einer Schleife bernieder. Bedenkt man nun, wie fehr schon eine einzige Balme einer ganzen Landschaft Leben und Charafter zu verleihen vermag, rechnet man eine Unzahl reizender Bäche. fleiner Wafferläufe und Wafferfälle hinzu, fo wird man gestehen muffen, daß Brafilien von der Natur gewiß nicht färglich bedacht worden ist. Und doch war die Jahres= zeit nicht gerade die beste, um das Land in seiner vollen Schönheit zu zeigen, denn in diesem südlichen Teile der heißen Zone, beziehentlich, um nicht ein allgemeines Urteil auszusprechen, in diesem dem Wendekreis so nahe

liegenden Teile Brafiliens ist die Pflanzenwelt im Sommer frischer als im Winter.

Eine Strecke weit ging die Fahrt an dem schönen, schiffbaren und ruhig strömenden Varahnba vorüber, einem Fluffe von der Größe unserer Mosel, auf deffen zahl= reichen Infel-Gilanden die Wipfel der Bäume fich mit ben Schlinggewächsen zu wahren Laubengängen zusam= menschlossen. Gin vaarmal fahen wir weißgetünchte Fa= gendenhäufer, ein vaarmal auch Stlaventrupps und Gutsbesitzer in Kniestiefeln, die kleinen Ortschaften aber, an benen der Zug hielt, waren nicht wesentlich von ebenso kleinen Unsiedlungen in Deutschland verschieden, ausge= nommen etwa den Umstand, daß gestampfter Lehm hier im weitesten Umfange als Baumaterial verwandt wird. Bei diesen Dörfern finden sich natürlich stets auch Bambuse, Mais= und Zuckerrohrpflanzungen, vor allem aber Bananen — die dankbarite und fruchtreichste unter allen Obstarten der Erde. Kleine und mittelarofie Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Hühner und Kühe — in Brafilien gibt es feine Buffel, obwohl gerade diefe, weil sie mit harten Grasarten fürlieb nehmen, hier am Plate wären - weiden ohne Teffeln in den naturwüchsigen buschbestandenen Feldern, und nicht selten mußte, wenn eine hartnäckige Ruh nicht frühzeitig das Geleife verließ, für furze Zeit Halt gemacht werden.

Wenn nun auch das Land, wie oben geschildert, an natürlichen Reizen nicht arm ist, so kann ich noch nicht eben behaupten, daß es vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus denselben günstigen Eindruck erweckte. In diesem Teile Brasiliens (den bestbekannten Küstenstrichen) sindet sich viel, viel weniger Wald oder Ackerland und viel, viel mehr ausgenutzter und verwüsteter Boden, als man gemeinsin in Europa glaubt. Namentlich gilt dies für die Provinz Rio de Janeiro, die noch vor kurzem die größere Hälfte alles brasilischen Kasseeserzeugte, von der jedoch die Fazendeiros heutzutage mehr und mehr nach Scho Paulo hinüberziehen, und deren Klima durch die großartigste Verwüstung gänzlich verändert ist. Von regels

rechtem Ackerbau kann ja in diesen mittleren und nörd= lichen Brovingen Brafiliens, wo der Pflug zu den unbefannten Dingen gehört, nicht die Rede fein. Der allge= meine Raubbau aber wird begünstigt durch den Mangel an Arbeitsfräften. Man kann bloß eine gewisse Fläche mit den vorhandenen Sänden ausnuten, mithin konzen= triert man dieselben auf das lohnendste Produkt, den Raffee, man zieht, durch die Gisenbahnen unterstützt, immer weiter dem jungfräulichen Boden nach und überläft den ausgebauten fich felbst. Es fehlt daher in Brafilien ebensowenia wie in Nordamerika an Ruinen, wobei man aar nicht einmal auf die Großthaten der Jesuiten und ihre leichtsinnig zerstörten Werke zurückzugehen braucht. manche verödete Dörfer oder verfallene Strafen (wie 3. B. die von S. Baulo nach Santos) sprechen beredter als gange Bände.

Nordbrafilien verlegt sich in neuester Zeit immer energischer auf den Bau des Zuckerrohrs, Parana exportiert Mate, Santa Katharina kultiviert Nahrungsgewächse und Rio Grande do Sul verdankt seine Einnahmen der Viehzucht, in der Proving Espirito Santo dagegen, in Sao Baulo und Rio de Janeiro ift der Raffee Konig; er allein deckt nahezu die gefamten Bedürfniffe des Staates wie der Privaten. Laut amtlicher, aber durchaus nicht immer zuverlässiger Regierungsstatistit stellte sich in dem Jahre 1878 die gesamte Kaffeeproduktion der Erde auf 490 243 200 kg, wovon Brafilien 225 500 000, Nieder= ländisch=Indien 91 403 800, Censon 53 422 400, die Un= tillen 41 800 000, Südafrika 35 890 000, Zentralamerika 32 500 000, Oft= und Westafrika 4 000 000, die Phi= lippinen 3397800, Arabien 2779200 und Ozeanien 150 000 kg geliefert haben sollen. Ob das richtig ift, vermag ich nicht zu entscheiden; so viel mir bekannt, vflegen die Hollander von Java aus ganz anders lautende Angaben in die Welt zu schicken; das aber ift sicher, daß der Kaffeestrauch unter allen Kulturgewächsen des heutigen Brasiliens die hervorragendste Rolle spielt.

Dabei ift es hochinteressant, die große Verschieden=

heit zu beobachten, welche sich beim Anbau des Raffees in Brafilien gegenüber Java und Centon kundgibt. Der Kaffee wird hier nicht wie unter der heißeren Sonne Navas im Waldesschatten gepflanzt, sondern entweder (namentlich bei älteren, schon halb verwilderten Bflanaungen) stehen die Stocke unregelmäßig, vereinzelt und in weiten Abständen an irgend einem verödeten Berghange. ober in regelmäßigen Reihen, fast so dicht geschlossen wie unser Wein, dieses lettere jedoch bloß an einzelnen beaunstigten Bunkten. Der Raffeestrauch liebt mehr trockenen als feuchten, mehr leichten, aber humusreichen, als schweren Boden und gieht die Berggehänge der Ebene vor. Die= fen Bedingungen kommt man in Java nach, indem man ben Kaffce (über und neben Kartoffeln) bloß an den höher gelegenen Berggehängen pflanzt, deren Abrutschen durch einzelne, stehengebliebene Bäume verhindert wird, indem man den Boden häufig umhackt und mit echt hollandischmalayischer Sorgfalt das Ansehen jedes Unkrautes ver= hindert. In Brafilien dagegen glaubt man den Lebensbedingungen des Kaffees bloß auf frischgerodetem und abgebranntem Urwaldboden entsprechen zu können; in denjenigen Strichen, auf die sich im Augenblicke gerade die Energie konzentriert, reiht sich Kaffeeberg an Kaffeeberg, und ziehen sich die Pflanzungen sogar bis weit in die Ebene herab, auf meilenweiten Strecken bagegen, auf benen ehedem Raffee gestanden, ist der Boden gegenwärtig sich felbst und der Capoeira (dem neuaufsprießenden Busch= walde) überlaffen worden. Ob die Kaffeesträucher der= einst bei intensiverer Rultur fünstlich gedüngt werden muffen, ist zur Zeit noch eine offene Frage. Cbenfo ift in allen Ländern, wo es Kaffee gibt, in Brafilien ebenfogut wie auf Java und Cenlon, das Lob des vielbesprochenen Liberia-Kaffees in aller Munde, ohne daß mir jeboch jemals auch nur eine einzige Bohne dieses berühmten Produttes hätte gezeigt werden können.

Um auf die Kaffeepstanzungen längs der Eisenbahnlinie zurückzukommen, so schien es mir, daß die meisten etwas tränklich, jedenfalls weniger üppig aussahen, als die Kaffeesträucher von Java. Das aber hindert nicht, daß folcher Raffeeberg mit seinen regelrechten, einer Baumschule aleichenden Linien, mit seinem dunkeln, lor= beerartigen Laub und den frischroten Beeren (von der Größe einer kleinen Kirsche) ein recht hübsches Bild abgibt, ein weit hübscheres, als felbst zur Zeit der Traubenlefe unsere Weinberge am Rhein. Auch als Ziergewächs vor den Häusern nimmt ein Kaffeebaum sich nicht übel aus, im Walde dagegen verwildert er rasch und gibt nur geringen Ertrag. Durchschnittlich nimmt man an, daß der (gepflanzte oder gefäte) Kaffeestrauch mit dem dritten Jahre die ersten Beeren liefert, zwischen dem fünften und zehnten Jahre den Söhepunkt feiner Ertragsfähigkeit (durchschnittlich  $1-1\frac{1}{2}$  kg, auf bestem Boden und bei ben besten Ernten jedoch bis zu 4 und 5 kg) erreicht und mit dem awanziasten, in einzelnen Fällen jedoch erst mit dem dreißigsten und vierzigsten Jahre zu tragen aufhört. Einer der tüchtigsten Fazendeiros gab mir an, daß feine Fazenda auf jedem Hektar 918 Kaffeebäume ent= halte, die in schlechten Jahren durchschnittlich 674, in mittleren 1384 und in guten 2022 kg zu liefern pflegten. Dabei genüge ein Arbeiter für je zwei Sektaren. So viel ift ficher, daß der Kaffeebaum keine harte Arbeit erfordert und auch den Deutschen von Santa Katharina. namentlich wenn mit dem Roden der Wälder das Rlima etwas trockener werden sollte, im höchsten Grade anzuempfehlen wäre.

Dabei ist bloß der Nebelstand, daß der Kassee zwar sehr leicht in geringeren Mengen zum Hausbedarf, aber bloß mit Hilfe kostspieliger Anlagen in großen Mengen für den Weltmarkt herzurichten ist. In der sleischigstrischartigen Beere sitzen nämlich zwei Böhnchen mit der flachen Seite einander zugewandt sich gegenüber, und eine jede von ihnen ist von der Natur wieder gleichsam in pergamentartiges Seidenpapier eingewickelt. Diese beiden Hüllen also müssen entfernt werden, entweder durch sorgsfältiges Trocknen (auf schwarz angestrichenen Steinböden) und demnächstiges Stampsen (Native-Kassee) oder durch

Macerieren in Waffer (Plantage=Raffee). Die demnächst folgenden Operationen, von denen zu einem bedeutenden Bruchteil der Marktpreis des Kaffees abhängt, will ich hier nicht näher aufzählen: das Gelbfärben der urfprüng= lich hellgrauen Bohnen spielt dabei eine große Rolle, doch hat man es in Brafilien trok aller Kunstfertiakeit noch immer nicht dahin gebracht, daß der Brafil-Kaffee dem Nava= oder auch nur dem Centon=Raffee gleichgeschätt würde. In Brafilien felbst erklärt man dies nicht etwa durch die geringere Güte des eigenen Produkts, sondern dadurch, daß Brasilien unter den kaffeeerzeugenden Län= bern so ziemlich am spätesten in die allgemeine Wettbewerbung mit eingetreten fei. Die ersten Raffeepflanzen follen allerdings schon 1521 unter der Regierung Dom Manoels aus Oftindien herübergebracht worden sein, die Raffeekultur als solche aber datiert gewiß nicht über die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurück, und nach fremden Ländern ist brafilischer Raffee zum erstenmal im Jahre 1806 versandt worden.

So viel über den Raffee.

In S. Paulo empfängt uns ein schöner, beinahe großstädtischer Bahnhof. Auch der Ort ift recht nett und im Berhältnis zu feinen 20 000 Einwohnern vielleicht hübscher als Rio de Janeiro. Besonders aber behagte mir die frischere, gefundere Luft, denn die Stadt liegt (in furger Entfernung außerhalb der Wendefreise) 750 Meter über dem Meere auf jenem großen brafilischen Plateau. welches nach der See hin steil abfällt, während es sich nach dem Innern zu allmählich abflacht. Die Entfernung bes Bahnhofs von der auf einem Hügel gelegenen Stadt beträgt einige Kilometer, und ich hätte dieselbe, da ich bloß Handgepäck mit mir führte, mit dem Pferdewagen (dieses Institut führt allenthalben in Brafilien den Ramen "Bond") zurücklegen können; da ich aber nichts von deren Existeng mußte, so mietete ich für 1 Milreis 500 Reis ein hübsches zweifpanniges Gefährt und hielt eine halbe Stunde später bor dem einem Deutschen gehörigen und zur Zeit von einem anderen Deutschen in Pacht genom= menen Grand Hotel, welches für den ersten und besten Gafthof Brafiliens gilt. Man wird dort ganz in europäischem Stil empfangen, bei der Ankunft wird geläutet und man wird von flinken Rellnern - teils Brafiliern, teils Deutschen — über teppichbelegte Treppen zu einem reinlichen Zimmer geleitet. Rüche, Bedienung und Reinlichkeit entsprechen allen Bedingungen eines europäischen Gasthofes ersten Ranges, und es ist bloß schade, daß ein berartiges Haus - es soll den Besitzer 600 000 Mark gekostet haben — an solch verlorenem Bunkte und nicht etwa in Rio de Janeiro liegt. Auch die Brafilier felbst find stolz auf dieses Institut, ziehen aber doch ihre Kneipen vor, in denen sie ungenierter herumspucken können. In diesem Gafthofe arbeiten u. a. auch 26 Sklaven, aber bloß unsichtbar in Rüche und Waschzimmer. In den Vereinigten Staaten verwendet man ja die Schwarzen mit Vorliebe als Kellner, weil die Kassentrennung so scharf ist, daß sich daraus keinerlei Unzuträglichkeiten er= geben. Hier aber, wo jeder freie Schwarze fich ungeniert mit den Weißen an denselben Tisch seken würde, geht das nicht an.

Nun möchte ich das Grand Hotel nicht gelobt haben, ohne auch seine weniger hübschen Seiten zu erwähnen. Dienstags Abend um 9 Uhr langte ich dort an, Donnerstag Morgen gegen 3 Uhr reiste ich ab, um zu den Kasseebezirken im Westen weiterzusahren; zudem hatte ich, da ich stets eingeladen war, mit Ausnahme des Morgentasses seine einzige Mahlzeit dort genossen, der Wirt aber berechnete mir nichtsdestoweniger zwei volle Pensionstage. Das würde nicht einmal ein Brasilier gethan haben, der gleichen bringen bloß die brasilissierten deutschen Brüder zustande.

In S. Paulo fand sich bis vor ein oder zwei Jahren ein eigenartiges Beispiel christlicher Liebe, ein Karme-literkloster nämlich mit 400 Stlaven, von deren Arbeit die Mönche gut lebten. Gegenwärtig erinnert bloß noch die Universität (juristische Fakultät) mit ihren altertüm-lichen Klosterräumen an jene Zeiten, als das Mönchs-wesen selbst unter den energischen und gewaltthätigen

Paulisten — den Nankees Brasiliens — zu blühen ver= mochte. Eine philosophische oder eine theologische Fakultät gibt es in Brafilien nicht, und zwar deshalb, weil die erstere als nuglos betrachtet, die zweite von den Geist= lichen nicht geduldet werden würde. Medizinische Fakultäten aber bestehen in Rio und Bahia, juriftische in G. Paulo und Vernambuco. Gymnasialkursus und Abiturienten-Eramen find in Brafilien unbefannte Dinge, anstatt deffen verlangt man Prüfungen in einer Anzahl fest abgegrenzter Fächer, Brüfungen, benen man fich für jedes Rach befonders und zu befonderen Zeiten unterwerfen kann, so daß das Banze noch mehr als bei uns auf eine Abrichtung zum Examen hinausläuft. Die Studenten werden alljährlich geprüft, ohne daß sie sich nach vollendetem Studium einer allgemeinen Brüfung zu unterwerfen hätten.

Im Hofe der Universität siel mir ein von den Stubenten über dem Grabe eines deutschen Professors (namens Franck) errichtetes Denkmal auf. Dergleichen Zeugnisse der Dankbarkeit sind sonst nicht gerade häufig in Brasilien.

Die Proving S. Paulo gehört zu den sogenannten Bukunfts-Brovingen des Reiches und außerdem zu denjenigen, welche sich am energischsten um europäische Einwanderung bewerben. So ist beispielsweise eine Provinzialsteuer von 10-40 Milreis auf jedes fremde Schiff gelegt worden, welches in einen Hafen der Provinz ein= laufend nicht wenigstens 100 Einwanderer mitbringt. Die Zahl der gegenwärtig in der Provinz verweilenden Deut= schen wird auf 7000, diejenige der Italiener auf 10000 und der Portugiesen auf 16000 berechnet. Jene 7000 Deutsche find über das gange weite Gebiet zerftreut, fie find größtenteils durch die Parcerieverträge des Senators Bergueiro und anderer Fazendeiros ins Land gekommen, haben nach dem Aufhören jener Verträge Grundeigentum — einige sogar parzellierte Kaffeelandereien — erworben und leben in mäßigem Wohlstand. Großtaufleute finden fich allerdings bloß in S. Baulo und besonders in Santos.

## Drittes Kapitel.

## Brasilisches Leben.

(Die hundertfältigen Farbenschattierungen der menschlichen Haut verwischen den Unterschied der Rassen. — Das Wollhaar des Regers dient als Aufbewahrungsort für halbgerauchte Zigarretten, für Streichhölzer und Zahnstocher. — Mulatten als Aerzte und Idvorfaten. — Spuckende Brazilier. — Die Jugend wächst auf ohne Achtung vor irgend etwas. — Gaschöfe und Speisehäuser. Sine Währung, bei der man sich stets in den Tausenden und Millionen bewegt. — Nebertriebene Arbeitslöhne und doch wenig Verdienst. — Rostspieligseit des Lebens. — Die gute Gesellschaft. — Offiziere sind im allgemeinen nicht salonfähig. — Sin Ball im Cassino fluminense. — Oper und sonstige Verzusügungen. — Wie man hübsche Regermäden zum Verkauf annonciert. — Sklavensrage und Sittlichkeit.)

evor ich im folgenden ein kleines Bild dessen zu entrollen versuche, was der fremdländische Besucher der Hauptstadt von brasilischer Lebensweise zu sehen bekommt, möge mir eine beiläusige Bemerkung über den Namen des Landes und seiner Bewohner gestattet sein. Die ersten Ansiedler übertrugen — wenn man der Legende glauben dars — die portugiesische Benennung eines in Südeuropa vorkommenden Farbholzes (Brazil) auf die neuentdeckten Gegenden, wo eine ähnliche Holzart sich vorsand; daraus nun bildeten die Portugiesen das Eigenschaftswort Brazileiro (das sowohl "Brasilier" wie "brasilisch" bedeutet), während Franzosen und Engländer, dem Geiste ihrer Sprachen solgend, Brésilien und Brazilian schrieben. Der letztern Form haben wir Deutschen — die wir ja aus eigener Anschauung erst spät über Amerika

Kenntnis erhielten — uns angeschlossen. Und doch thun die gut deutsch gebildeten fürzern Formen "Brasilier" und "brasilisch" dieselben Dienste wie die dem Englischen nachgeahmten schleppenden Verlängerungen "Brasilianer" und "brasilianisch". Da sie überdies nicht mehr ungewohnt sind, möchte ich ihnen entschieden den Vorzug geben.

Es mag kein zweites Land geben, wo die Mischung zweier grundverschiedenen Raffen — wie Europäer und Neger — so weit gediehen ist, als in Brasilien, wo man gleich viele verschiedenartige Farbentone der menschlichen Saut zu Geficht bekommt. Statistische Aufstellungen über Raffen= und Farbenunterschiede sind zwar absichtlich ver= mieden worden, auch liegt die Statistik recht im argen - wie denn das Statistische Amt aus Sparfamkeits= rücksichten wieder eingegangen ist -, dennoch bietet die Volkszählung von 1872 wenigstens für das Gebiet der Hauptstadt einige Anhaltspunkte zur Beurteilung der Frage, was denn eigentlich die brafilische Nation ift. Das neutrale Munizipium, d. h. Stadt und Gebiet von Rio de Raneiro, zählte zu jener Zeit 247 972 Einwohner, von benen 84 279 Fremde (barunter 3000 bis 3500 Deutsche), 48 939 Sklaven (barunter 10 973 aus Afrika eingeführte) und 141 754 Brafilier im engeren Sinne waren. Diese lettere Ziffer umfaßt alle Farbigen, Mulatten und der= gleichen, und es ist wohl nicht zu hoch gegriffen, wenn wir für die Hälfte jener 141 754 Einheimischen eine mehr oder minder starte Mischung mit nichtkaukasischem Blut annehmen. Die Vermischung mit Regerblut überwiegt dabei so fehr, daß weniastens für das Munizipium von Rio de Janeiro (in der Provinz São Baulo ist es schon anders) die Vermischung mit Indianerblut gar nicht in Betracht kommt. Die lettere muß entweder von jeher verschwindend klein gewesen sein, oder sie ist doch schon verdaut und fällt um so weniger auf, da die Indianer= mischlinge von Negermischlingen höchstens durch das straf= fere Haar, keineswegs aber durch eine Verschiedenheit der Sautfarbe zu unterscheiden sein würden.

Nun macht man sich in Europa von jener Rassen= mischung, wie ich glaube, insofern eine falsche Vorstellung, als man ihr eine allzugroße Bedeutung beimißt. Das Strakenleben brafilischer Städte ist allerdings bunt genug, trot einer gegen New York gewiß um mehrere hunbert Prozent verminderten Energiebethätigung, in diesem ganzen Getriebe waltet aber doch europäischer Geist, dem Mulatten und Neger als nükliche Mitalieder der Gefellschaft ganz ungezwungen sich anschließen. Ja, es ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß gc= rade die hundertfältigen Mischungen und Farbenabstufungen den Unterschied der Rasse zu einem großen Teile ver= wischen und den braunen Mulatten nur schwer vom ge= bräunten Europäer unterscheiden laffen. Alle diefe Leute tragen ja europäische Kleidung, sie bewegen sich zwar in anderen Formen als den bei uns üblichen, aber doch immerhin in europäischen Formen, und es würde nichts schwieriger sein, als festzustellen, wo der Europäer aufhört und der Farbige anfängt. Bloß der unvermischte Neger nimmt eine gewisse Sonderstellung ein, auch wird man in den höchsten Kreisen nur selten einem offenbaren Mulatten begegnen, das sind die einzigen Grenzen, die ich au gieben wüßte.

Um die einzelnen Rassen zu kennzeichnen, brauche ich über den unsreien Neger nicht viel zu sagen. Er ist ein Arbeiter in zerrissener Kleidung; nur soviel möchte ich hinzusügen, daß gerade die Negerrasse, die man in Europa als so durchaus einheitlich anzusehen gewohnt ist, in bezug auf Farbe, Körperbildung und geistige Anlagen je nach den verschiedenen Stämmen weit größere Unterschiede ausweist, als sie unter den Bölkern Europas zu finden sein würden. Es ist daher sehr gewagt, im allegemeinen über die geistigen Anlagen der Negerrasse zu sprechen, denn die Mina-Neger (sie sind Aschantis, die ihren Namen von dem Fort Elmina an der westafrikanischen Küste tragen) weisen einen ganz außerordentlichen Grad von Intelligenz auf, während andere Neger niemals aus dem Stadium der Kindheit herauskommen.

Es kommt hier nicht so häusig wie in Nordamerika vor, daß unvermischte Reger es zu Reichtum und angessehenen Stellungen bringen, wohlhabende Neger (natürlich freie) sindet man aber auch hier und ihr Aeußeres ist sast steen wenig komisch. Schon im Pferdewagen wird es dir auffallen, daß dein Nachbar zur einen Seite hinter den Ohren im dichten Wollhaar halbgerauchte Zigarretten, Zündhölzer, Zahnstocher und ich weiß nicht was sonst noch alles trägt, während die Nachbarin auf der andern Seite in unverständigster Weise mit bunten Lappen und europäischem Flittertand aus Korallen, Jet, falschen Berlen und unechtem Golde behängt ist.

Noch komischer wirkt die Naivität der Leute, sobald man sich in ein Gespräch mit ihnen einläßt. Einer von ihnen schilderte mir im Gegenfat zur brafilischen Goldatesta die stramme Zucht des deutschen Militars, das er in Berlin gefehen, da er als Sklave feinen Berrn borthin begleitet. Gin andrer erzählte gang vergnügt, als ich ihm eine Zigarre gab, in feinem Vaterlande Ufrifa sei der Tabak sehr teuer und das Rauchen bloß den Großen möglich gewesen, denn eine Arrobe Tabak habe einen Reger gegolten. Von diefer gewiffen Origi= nalität abgesehen, bildet gerade das Regerelement einen recht anständigen und achtungswerten Bruchteil der Bevölkerung von Brasilien, und nicht selten habe ich es angenehmer gefunden im Pferdewagen neben einem rein= gewaschenen Reger, als neben einem schmukigen und spuckenden Brafilier zu sigen.

Die Mulattenbevölkerung ist weniger kräftig sowohl als die Neger, wie als die unvermischen und in Europa geborenen Fremden. Der Mulattenrasse gehören fast alle Soldaten einschließlich der Ossiziere, sast alle Polizisten, viele niedere Beamte, Ladenbesizher, Kutscher und dergleischen an. Die dem Negerblut entstammende Eitelkeit tritt bei diesen Leuten schon mehr in europäischen Formen zutage, wie sie sich denn auch sonst durchaus in brasilissichem Stile bewegen. Unter diesen Mulatten gibt es Leute von hervorragender Intelligenz, Männer, die studiert

haben, die berühmte Abvokaten ober Aerzte geworden sind oder irgend einen höheren Berwaltungsposten austüllen. So gab es, um ein Beispiel anzusühren, noch vor wenigen Jahren in Brasilien fast gar keine einheimischen Aerzte; seitdem aber liefert namentlich die Universität Bahia eine ganze Anzahl Mediziner von gemischter Abstammung, die, wie man mir sagte, in ihrem Fache ganz tüchtig und zwar nicht besonders schöpferisch, aber mit der medizinischen Litteratur recht vertraut sind.

Was nun den unvermischten Brafilier kaukafischer Raffe anbelangt, fo fieht namentlich in ben Städten bas Bolt ein bischen franklich, verwittert oder zerkniffen aus, mit wenig regelmäßigen und felten mit hübschen Bügen. Um schönere und kräftigere Brafilier zu sehen, muß man entweder die vornehmern Klassen aufsuchen oder ins Innere gehen. Im allgemeinen ift jedoch von "Ralokagathia" in diesem Lande verzweifelt wenig zu sehen, es sei denn, daß man, wie die Kaufleute dies nach einer gunstigen Ernte thun, den Kaffee gut und schon nannte. Bum Teil mag bas burch die Frühreife der ftadtischen Jugend bedingt sein. Auf der Gifenbahn oder im Bferdewagen wird man jeden Augenblick von einem rauchenden Lausbuben mit hohlen Wangen um Teuer für feine Zigarrette gebeten, und ich machte mir ein Vergnügen daraus, anstatt meine eigene Zigarrette in die schmukigen Finger zu geben, stets ein Streichhölzchen hervorzugieben. was hierzulande für eine Unhöflichkeit gilt. Dabei scheint es, als ob alle diese Leute jung und alt lungenkrank wären, so viel und in so unangenehmer Weise spucken sie umber. Der geneigte Lefer moge mir verzeihen, wenn ich über diese unangenehme Landessitte ein paar Worte verliere; sie ist jedoch so verbreitet, daß man sie gerade?= wegs als ein nationales Laster bezeichnen dürfte. Und das ist nicht das rohe, aber urwüchsige und in seiner Art, wenn man so sagen darf, gefunde Spucken des tabakkauenden holländischen Seemannes, es ist eine frankliche Erscheinung, die mit solcher Umständlichkeit, mit einem folchen Grade von vorausgesetter Berechtigung in Szene

gesetzt wird, als wäre jedermann sich bewußt, daß die andern ebenfalls alle krank wären. Bielleicht hängt die Sache mit dem Klima zusammen; denn sie erstreckt sich

bis in die höchsten Gesellschaftstreise.

Um einen einzelnen Thpus herauszugreifen, möchte ich des unteren Beamten in Cylinderhut, aufgeplatten Lackstiefeln und hier und dort etwas fadenscheinigen Elefantenhosen Erwähnung thun, dem man für geleistete oder erwartete Dienste in allen Fällen und ohne Gewissensesstrupel eine kleine Banknote verehren darf. Es geschieht das zwar unter Beobachtung von Anstandssormen, wie z. B. daß man dem Betressenden die Hand schüttelt, im übrigen aber ganz offen und mit einer gewissen Unsschuld; auch sind die Leute nie zudringlich. Sigentliche Bettler gibt's in Brasilien vielleicht nicht ganz so viel wie in Portugal, aber jedenfalls zehnmal mehr als in Europa.

Der portugiesisch=brasilische Volkscharakter besitzt viel weniger hervorstechende Seiten, viel weniger ausgeprägte Eigentümlichkeiten als der spanische. Der Brasilier gilt für gewandter als jener etwas plumpe Portugiese niede= ren Schlages, wie er die heutige Einwanderung aus Portugal darftellt; im Gegenfatz dazu gilt der Portugiese für ehrlicher. Die Brafilier find im großen und ganzen eine ruhige Rasse, sowohl im höheren als im niederen Leben, eine Raffe, die zu Mefferaffairen und Raufereien italienischen Stils gar keine Anlage besitzt. Man wird mit ihnen am besten fertig, wenn man ihnen zwar ener= aisch auf den Leib rückt, dabei aber ihre eigene zeremo= niose Soflichkeit nicht außer acht läßt; nordamerikanische Rückfichtslosigkeit würde wenig Erfolg haben. Das Wort faz favor (ausgesprochen wie fasch fawor), "feien Sie so gut", ift in aller Munde, ebenso die Dankesformel muito obrigado (fehr verbunden); weiteres will ich nicht aufzählen, da die Brafilier in höflichen Redensarten denn doch hinter den Spaniern zurückstehen. Man mag über diesen Höflichkeits-Komment der Mittelmeervölker denken wie man will, man mag zugestehen, daß die Sache nicht

von Herzen kommt und häusig unbequem ist, so wird doch niemand, der jemals in Nordamerika unter der Herrschaft bes andern Extrems gelebt hat, ihr eine gewisse angenehme Seite absprechen wollen.

Von andern Gigentümlichkeiten wäre zu erwähnen, daß man die Wochentage als primeira feira, segunda feira u. f. w. anstatt wie bei uns mit besonderm Ramen bezeichnet. Und dann fällt auch ebenso wie in Vortugal dem Fremden die außerordentliche Länge der Namen auf, Namen, die zudem nach vorhergehender Bekanntmachung in der Zeitung willfürlich gewechselt werden können.

Ich habe in mehreren Reiseschilderungen gelesen, daß man früher nicht habe wagen dürfen, ohne einen kräfti= gen, mit einem tüchtigen Stock bewaffneten Neger durch die Straken von Rio oder Bahia zu gehen. Wie mir aber von Leuten, die so ziemlich ihr ganges Leben in Brafilien zugebracht, versichert wurde, beruht diese ganze Angabe auf Erfindung. Um irgend welche Miffethaten zu begehen, sei, so fagten sie, der Brasilier zu ruhig, Neger und Mulatten aber fühlten sich doch zu fehr ge= drückt, befäßen kein hinreichendes Selbstgefühl, um fich an dergleichen Dinge heranzuwagen. Die öffentliche Sicherheit habe daher bis vor wenigen Jahren nichts zu wünschen übrig gelaffen, ohne daß dies geradezu ein Verdienst der recht erbärmlichen Polizei hätte genannt wer= den können. Seit einigen Jahren aber hatten fich mit der zunehmenden Einbürgerung des italienischen Glements sowohl die Rachemorde wie die Einbrüche und Diebstähle in auffallender Weise vermehrt. In der That bin ich mehreren Bersonen begegnet, die mir eingehend erzählten, wie man in der letten oder vorletten Nacht bei ihnen einzubrechen versucht habe. Da nun namentlich Rio in sehr weitem Kreise von Landhäusern umlagert wird, so ist allerdings für Einbrüche die Gelegenheit außerordent= lich gunftig; Raubanfälle dagegen follen beinahe niemals vorkommen, und so viel ist sicher, daß ich trok stunden= langen abendlichen Herumspazierens in den Straffen am Meeresstrande und auf den lieblichen Sügeln nicht ein einziges Mal den geringsten Tumult oder das geringste

Außergewöhnliche bemerkt habe.

Schließlich wäre noch die etwas weitgehende Frei= heit der in nordamerikanischem Stil (d. h. ohne Achtung vor irgend etwas) großgezogenen Straßenjugend, sowie der Umstand zu erwähnen, daß fich im niederen Volk zuwei= Ien einige Robeit gegenüber dem Fremden kundgibt. So wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß, als ein kleiner Knabe mir und einigen andern Ausländern ein paar Kanonenschläge und explodierende Frösche vor die Füße warf, der Bater ihm zurief: "Du hättest beffer werfen sollen, gerade ins Gesicht!" Die Polizei besteht ausschließ= lich aus Mulatten und beträgt sich, von Ausnahme= fällen wie die obenerwähnten abgesehen, gang anständig, foll aber an der verhältnismäßigen Sicherheit durchaus unschuldig fein. Dem Fremden fällt am meisten eine gewiffe Sorte berittener Polizisten auf und zwar durch die eigentümliche Art ihres Reitens. Man hat den Pfer= ben jenen Baggang angewöhnt, der für den Reiter gang bequem sein foll, aber auffallend schlecht aussieht.

Gafthofe, Speise= und Kaffeehäuser — jene drei aroken Einrichtungen, deren Kenntnis die gesamten Er= innerungen so manches Alltagsreisenden umfaßt — finden fich in den großen Städten Brafiliens faum weniger zahlreich, als unter gleichen Verhältnissen in Europa, nur stehen fie auf viel niedrigerer Stufe. Ausstattung der Zimmer und Reinlichkeit laffen viel, fehr viel zu wünschen übrig, noch mehr die Verpflegung. Morgens bekommt man Kaffee, Milch, Zucker (Rohzucker) und Butterbrot auf sein Zimmer gebracht, um 9 oder 10 Uhr folgt das in englischem Stile gehaltene Frühstück und um 5 Uhr speisen die meisten Leute zu Mittag. Im Gasthof - Hotel des Etrangers, Carfons Hotel oder in frischerer Luft Santa Teresa und Tijuca-Hotel — berechnet man einen Tagespreis für Wohnung und Rost (ausschließlich der Getränke), der sich durchschnittlich auf 5 Milreis (10 Mark) stellt: das scheint nicht so gar übertrieben hoch, ist aber in anbetracht der unglaublich mangelhaften

Leiftungen sehr kostspielig. Ein wahrhafter Sasthof ersten Ranges, in dem man auf Reinlichkeit und vernünftige Preise rechnen könnte, gehört einstweilen noch zu den

frommen Wünschen.

Sehr zahlreich find die Speifehäuser für Arbeiter und Tagelöhner, fehr felten diejenigen für höhere Un= sprüche. Feste Mahlzeiten gibt es in den Kestaurants ebensowenig wie in den Sasthöfen eine Table d'Hote europäischen Stils: man speist nach der Karte, was bei der Kleinheit der Bortionchen fehr teuer wird. Die Abonnenten im "Globo" bezahlen für ihren Mittagstisch durchschnittlich 150 bis 200 Milreis monatlich, dazu 50 bis 100 Milreis für Wohnung, so daß also ein Junggeselle, ber, ohne Extravaganzen zu machen, so gut wie etwa bei uns ein Leutnant ober Subaltern=Beamter leben will. doch immerhin auf eine Ausgabe von 600 bis 800 Mark monatlich rechnen muß. In Brafilien wiederholt sich die Erfahrung von Nordamerika, daß für den Arbeiter, der mit den roheren Nahrungsprodukten des Landes - in Brafilien find es Dörrfleisch, schwarze Bohnen und Mandioka-Mehl - fürlieb nimmt, weit beffer als für denjenigen gesorgt ist, der auf feinere Veroflegung Anspruch macht.

Dabei darf man sich nicht wundern, wenn bei der Tasel die Herren nach rechts und links spucken, die Frauen mit Jahnstochern im Munde herumwühlen. Ebenso mangelhaft ist die Bedienung; auffallenderweise sinden sich unter den Kellnern nur wenige Deutsche, meist sind es stumpfsinnige Brasilier, die zu dumm oder zu faul sind, auf das zu hören, was man ihnen sagt. Der allegemeine Eindruck der Unsauberkeit, der dem Fremden die brasilische Küche verleidet, wird dadurch vermehrt, daß man die Gerichte nicht etwa als tüchtigen Braten oder derzsleichen, d. h. in ihrer naturwüchsigen Form, sondern gehackt, zerschnitten, auf kleinen Schüssen winzige, aber schmackhafte Austern, singerlange Crevetten (hier Camerons genannt)

und zerstückelter Stocksisch (Bocaldo) in Essig und Cel. Kalbsleisch gibt es nicht, weil man nur ausnahmsweise Kälber schlachtet; auch ist das Wild sehr selten. Als beliebtesten Gewürzes bedienen sich die Brasilier der "Pimenta", des einheimischen Psessers, der im Geschmack

dem spanischen Pfeffer gleicht.

Unanas, Birnen, Weintrauben, Mangas ober fonstige seltenere Früchte habe ich niemals auf einer Tafel gesehen. Am billiasten sind javanische Mispeln (Loquat) sowie die kleinen. leicht schälbaren und ein wenig nach Wichtenharz duftenden Mandarin-Apfelsinen. Uebrigens möchte ich nicht unerwähnt laffen, daß man die Orangen hierzulande auf viererlei Art zu verspeisen pflegt: das gewöhnliche bei uns übliche Schälverfahren mit Auseinanderbrechen ist unbekannt, anstatt bessen zerlegt man entweder die Früchte in vier Teile und saugt sie aus, was also ein sehr summarischer Prozeß ist, oder man macht oben und unten ein Loch in die Schale, um den Saft herauszupreffen, oder man fabelt mit Meffer und Gabel die Schale herunter, oder aber — und dieses Verfahrens bedienen sich die brafilischen Herren, wenn sie für ihre Nachbarinnen bei Tisch eine Apfelfine zubereiten — man schneidet mit scharfem Messer aus der bereits geschälten Frucht kleine dreiseitige Stücke derart heraus, daß, mag auch der ganze Saft dabei verloren gehen, doch nicht die leiseste Spur der die einzelnen Abteilungen trennenden Bäute zwischen die schönen Lippen gelangt.

In solchem Tropenlande müßten, so sollte man glauben, alle Lebensmittel und namentlich die Früchte recht billig sein. Das aber ist durchaus nicht der Fall, denn von Bananen allein oder ähnlichen Dingen fann doch niemand leben; gerade die einträglichsten aber unter unseren Nahrungsgewächsen sind Kinder der gemäßigten Zone. Rio de Janeiro bezieht so ziemlich alles, was dort genossen wird, ausgenommen etwa Kassee, Zucker, einige Früchte und Gemüse, von auswärts, d. h. alle seineren Sachen, aber auch Mehl und große Mengen von Kartosseln aus Europa, Dörrsleisch dagegen, schwarze

Bohnen und Farinha aus den Südprovinzen. Sogar das Bieh muß herdenweise von Paraná, Rio Grande do Sul u. f. w. nordwärts getrieben werden, was nicht felten, bis es an Ort und Stelle anlangt, ein paar Jahre dauert. Trokdem ist - wenn man von Dörrfleisch, schwarzen Bohnen und Farinha absieht — das Fleisch unter allen Nahrungsmitteln noch am billiasten (250 Reis = 50 Pfg. das Kilo), für einen Blumenkohl aber habe ich, um ein Beispiel anzuführen, 1,20 Mt. bezahlen feben, für Orangen 2-40 Pfg., für Ananas 1-2 Mt. bas Stud, für die ziemlich feltenen Weintrauben 3 Mt. das Rilo. Nordamerikanisches oder künstliches Eis kostet blos 12 Pfg. das Kilo, doch ift fein Verbrauch fehr ein= geschränkt. Alle diese Angaben gelten natürlich für die bürgerliche Lebensweise, in den Häusern der Großen dagegen findet man allen raffiniertesten Luxus der französi= schen Rüche. Und anderseits herrscht unter den niederen Schichten der Brafilier eine in Europa unbekannte Genügsamfeit.

Alle diese Züge, so unbedeutend sie auch an sich find, habe ich, um ein richtiges Bild von Land und Leuten zu entwerfen, erwähnen zu muffen geglaubt, und zwar bies um fo mehr, als die meiften Reifeschriftsteller, wenn fie nicht vornehm über die materiellen Seiten des Lebens hinweggehen, doch das Alltägliche außer acht zu laffen pflegen und bloß die Originalitäten hervorkehren. So ift beisvielsweise in allen Reifeschilderungen über Brafilien, die mir zu Gesicht gekommen, die Angabe vorhanden, daß "Farinha" (Mandioka=Mehl) die Stelle unseres Brotes vertrete. Rur in einem Buche wird hinzugefügt, neuerdings bediene man sich auch ab und zu europäischen Mehls. So also steht in Büchern zu lesen, die vor awei oder drei Jahren erschienen sind. Und doch mag der Fremde wochen=, ja, monatelang in Brafilien reisen, ohne daß ihm die Karinha, wenn er nicht besonders da= nach fragt, auch nur ein einziges Mal zu Gesicht kommt. Die Wahrheit ift, daß die Farinha, deren Zubereitung und Verwendung die Europäer von den Indianern er=

ternten, allerdings jahrhundertelang die Stelle unseres Brotes vertreten hat und auch heute noch unter den niederen Klassen eines der hauptsächlichsten Nahrungsmittel bildet. Die Zeiten aber, als sie thatsächlich als Brot diente, als auch der Fazendeiro sich noch die zusammengedrehten Farinha-Kügelchen in den Mund warf, sind längst vorüber; die Farinha dient noch als Mehl, aber zu allen Gelegenheiten, bei welchen man in Europa Brot ist, wird auch in Brasilien europäisches, beziehentlich nach europäischer Art zubereitetes Brot erscheinen.

Aehnlich verhält es sich mit vielen Dingen. Der Eroberungszug der europäischen Zivilisation verringert tagtäglich die Zahl der Originalitäten; das mag manchen Leuten als beklagenswert erscheinen (meines Erachtensist nicht viel daran verloren), jedenfalls aber ist es nicht zu ändern und darum sollte man es auch nicht leugnen. Das Naritätensammeln und Berallgemeinern ist ja für den Reiseschriftsteller recht bequem, wenn nur die Wahreheit dabei nicht so arg zu kurz käme. Läge Italien nicht in so leicht erreichbarer Nähe, läge es wie Brasilien jenseit eines großen Ozeans, so würden dieselben Herren wahrscheinlich, einer vom andern abschreibend, berichten, daß der Reisende sich gefaßt machen müsse, in Benedig, in Kom und Reapel mit nichts als Makkaroni fürlieb zu nehmen.

Das beliebtefte Tischgetränk der besseren Klassen ist ein gewöhnlicher Bordeaux, der mit 2—3 Mt. die Flasche berechnet wird — spanische und italienische Weine sind etwas teurer; außerdem trinkt man Portwein und Sherry, deutsche Weine sind beinahe unbekannt. Deutsche und englische Weine sind beinahe unbekannt. Deutsche und englische Biere (die in Flaschen versandt und vorher gestocht werden) kosten 2 Mt. Pilsener Bier sogar 3 Mt. die Flasche; weit verbreiteter aber ist das im Lande (und zwar sast ausschließlich von Deutschen) gebraute Cerveja nacional. Dieses Getränk schmeckt nach anstrengenden Touren oder auch bei großer Hibe ganz erträglich, sonst läßt sich nicht viel Gutes davon sagen, und wenn auch der nicht ganz niedrige Preis (40—80 Pfg. die Flasche)

dadurch gerechtfertigt sein mag, daß man sowohl Hopfen wie Malz aus Europa bezieht, so begreife ich doch nicht, warum nicht der Qualität eine größere Sorgfalt zugewandt wird. Bielleicht ift das bei der bloß 14 Tage dauernden obergärigen Brauerei nicht anders möglich. und für die untergärige fehlen die Reller. Um billigften unter allen Nahrungsmitteln ist der Raffee, der in den gahlreichen, aber nichts weniger als eleganten Raffeehäufern zu 40 oder 60 Reis (8-12 Pfg.) die Taffe ver= schenkt wird. Just ebensoviel kosten die nicht gerade feinen, aber gang erträglichen Zigarren von Bahia, weit häufiger jedoch raucht man die nicht etwa in zweifelhaftes Seidenpapier, sondern hübsch reinlich in Maisstroh ein= gewickelten Zigarretten. Auffällig find dabei bie Ramen: Tabak heißt "Fumo" (also "Rauch"), Zigarren heißen "Charutos" ober "Cherrutos" und Zigarretten "Cigarros".

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß das Leben in Brafilien weit kostspieliger ist, als selbst in den Bereinigten Staaten, ganz besonders aber gilt die Hauptstadt als ein teures Pflaster. Das ist nicht immer so gewesen. Vor 30 Jahren etwa soll bei billigen Arbeitsträften alles recht wohlseil in Rio gewesen sein; die Teurung kam erst mit dem Auftreten des gelben Fieders und der Anbahnung der Stlavenemanzipation. Das wird um so fühlbarer, als während des Aufblühens von Kalisornien (etwa von 1849 bis 1856) das meiste Geld verdient wurde, während die Kausseute, an eine gewisse Rachlässisseit im Geldausgeben gewöhnt, heutzutage vielsfach über ihre Mittel leben.

Am auffallendsten wirken auf die Neuangekommenen stets die hohen Zissern, in denen sich schon in Portugal, mehr aber noch in Brasilien (wo der Real nicht halb so viel als der portugiesische Real wert ist) alle Preisangaben bewegen. Gasthofsrechnungen oder Gisenbahn-Fahrpreise von 50000 Reis (kürzer ausgedrückt 50 Milreis) sind ja durchaus nichts Ungewöhnliches, ebensowenig wie eine Faktura von einer Million oder einem Konto de Reis. Die Kausseute sinden diese Rech-

nungkart ganz bequem, auch habe ich im gewöhnlichen Leben kaum irgend welche Unzuträglichkeit bemerkt. Allerbings hätte man den Ausgangspunkt nicht ganz so klein zu wählen brauchen, indem ja bei den heutigen Währungsverhältnissen Keis die geringste geprägte Kupfermünze darstellen. Ab und zu, namentlich in den deutschen Kolonien, hört man wohl auch noch die alten Ausdrücke: Cruzado (400 Keis), Pataca (320 K.), Testäd (100 K.) und Vintem (20 K.), im allgemeinen jedoch ist es sehr leicht, sich in das brasilische Münzsystem hin-

einzufinden.

Der Rurswert des brafilischen Geldes ift im Laufe der letten Jahrzehnte sortdauernd gesunken, so daß also ältere Breisnotierungen nicht ohne Umrechnung mit den heutigen verglichen werden können. Auch heute bewegen sich die Schwankungen des Wechselkurses in sehr weiten Grenzen, und wenn ich eines Tages für das Pfund Sterling 11 Milreis erhalten hatte, fo zahlte man nur acht Tage später mit knapper Not 10 Milreis 200 Reis. Bon brafilischem Silbergeld kommen einem bloß ab und au die feltenen 500=Reis=Stücke in die Sande, die jedoch nicht höher im Kurs stehen als Papier; sonst herrschen Papier, Nickel und Rupfer unumschränkt, und so weit der menschliche Blick reicht, auf unabsehbare Zeiten. Die großen schmukigen Kupferstücke (zu 5, 10, 20 und 40 Reis) gleichen den französischen Sous, hübscher find die Nickelftücke von 100 und 200 Reis, unangenehm schmutig aber ift hinwiederum das Papiergeld, das, fei es als Reichskaffenscheine, sei es als Noten der "Banco do Brazil" (die letteren gelten nur in der Sauptstadt, aber nicht in den Provinzen), in Abschnitten von 500 Reis an aufwärts existiert. Dabei ist das Papiergeld, trotbem man es aus den Vereinigten Stagten bezieht, fehr liederlich angefertigt; die im Lande felbst gedruckten Freimarken find viel hübscher.

Die Arbeitslöhne sind in ganz Brasilien und namentlich in Rio übertrieben hoch, und doch herrscht ein fühlbarer Mangel sowohl an Dienstboten wie an tüchti=

gen Arbeitern. Nichtsdeftoweniger wäre dort für einen deutschen oder englischen Arbeiter das schlechteste Feld. Die allernötigsten Bedürfnisse — und beren hat ein Deutscher weit mehr als der Portugiese oder Italiener find eben fo teuer, daß der größte Teil des Berdienstes badurch wieder aufgezehrt wird. Am schlimmsten foll es, wie die Fama berichtet, mit den Dienstbotenverhältniffen ftehen. Die Dienstmädchen verstehen nichts und follen burch Liebeshändel mit irgend einem schmuzigen Bendenbesitzer sehr bald auf abschüffige Wege geraten. Brafilien kann wohl größere Mengen von Leuten aufnehmen, wenn dieselben, mogen sie auch arm sein, nur gewillt sind, mit harter Arbeit das Land zu bebauen; nur geringe Aussichten bieten sich dagegen den Fabrikarbeitern, und am allergeringsten ift die Aufnahme-Fähigkeit für Leute aus den besseren Ständen, namentlich für jene jungen Kaufleute, die Deutschland in so überreicher Zahl in alle Welt fendet. Allerorten, wohin auch immer man auf der Erde kom= men mag, hört man die gleiche Klage, den gleichen Wunsch, von jenen Kommis — hier heißen sie alle Caixeiros, also Rassierer, ohne Rücksicht barauf, ob sie Buchhalter oder was sonst immer sind — verschont zu bleiben, die fo hoffnungs= und anspruchsvoll hinaus= zukommen pflegen, um ichon nach kurzer Zeit, wenn ihre Mittel erschöpft sind, und wenn sie nicht etwa Kellner, Flaschenspüler oder ähnliches werden wollen, ihren Landsleuten zur Last zu fallen. Solche Leute glauben, wenn sie ein paar Hundert Mark bei sich haben, für alle Wechselfälle ausgerüftet zu fein: wie weit aber reicht bergleichen in einer Stadt, wo sich selbst in der niedrigsten Kneive der Tagespreis doch immer auf 2 Milreis (4 Mt.) stellt?

Der Tagelohn selbst des ungeschicktesten Arbeiters beläuft sich wohl niemals auf weniger als 1500 Reis (3 Mt.), für tüchtigere, geschultere oder kräftigere Leute steigt er bis auf 4 Milreis (8 Mt). Nun genießen solche Leute frühmorgens Kaffee mit Butter und Brot, der ihnen etwa 100 Reis, sie genießen mittags ein Fleisch-

ragout mit füßen Kartosseln, das etwa 2—300 Keis, und abends ihre Hauptmahlzeit, bestehend aus Carne secca (getrocknetem Fleische), Feijoes (schwarzen Bohnen), Farinha, das 3—400 Keis kostet. Dazu kommt die Wohnung für einen einzelnen Mann mit etwa 8 Milreis, dazu kommen Kleidung und Kebenausgaben mit ebenfalls etwa 8 Milreis monatlich, so daß also die Leute, wenn sie sparsam sind, sich immerhin ein kleines Sümmchen ersparen können. Zuckerrohr-Branntwein bildet das gewöhnliche Getränk der niederen Klassen, für die selbst das billigste einheimische Bier (etwa 2—300 Keis die Flasche) noch zu teuer ist. In ähnlicher Weise leben die der Gassabrik von Kio angestellten Engländer, deren täglicher Lohn 3500 Keis (7 Mt.) beträgt.

Der Sinnesart der Bevölkerung wohl noch mehr als dem heißen Klima entsprechend — denn in manchen Tropenländern arbeitet man genau ebenso ftark und so lange wie in Deutschland — beschränkt sich die Arbeits= zeit für den Handwerker auf 8, für den Raufmann auf 5-7 Stunden. Die Banken und öffentlichen Büreaus in Rio find bloß von 10-3 oder in feltenen Fällen von 10-5 geöffnet, und felbst während dieser Zeit hat man auffallend lange auf die Erledigung der geringsten Rleinigkeit zu warten. Im Schließen ber Büreaus find die Brafilier fehr pünktlich, im übrigen fo saumselig als möglich. Um Kaffenschalter der "New-London and Bragilian Bank" habe ich zu drei verschiedenen Malen auf die Einlösung eines Checks 35, 40 und 70 Minuten warten muffen, und als ich beim lektenmal an den Raffierer die bescheidene Anfrage richtete, wann endlich meiner gedacht werden würde, erhielt ich in Englisch die bezeichnende Antwort: "Ich bin nicht hier, um Ihre Fragen zu beantworten; außerdem scheint es, daß Sie das Land nicht kennen."

Wer aus Deutschland, sei es nach den Vereinigten Staaten, sei es nach Brasilien, mit dem Gedanken kommt, dort angenehmer zu leben, wird sich bitter enttäuscht fühlen; die Leichtigkeit, mit der sich in Deutschland auch

der Aermste allerlei Vergnügungen zukommen laffen kann, fehlt hier gänglich. Europa ist das Land des Lebens= genusses par excellence: alle anderen Kontinente sind Länder der Arbeit. Auch in Brafilien mangelt es nicht an Veranügungen, aber es geht damit wie mit all jenen schönen Waren, die man in der Rua d'Ouvidor an den Schaufenstern sieht: wer nicht über ungezählte Mittel verfügt, frage nicht nach den Breisen. Irrig ist auch die beinahe sprichwörtliche Redensart von den Reichtumern Indiens oder Brafiliens. Aus Indien fließen überhaupt alle dort angesammelten Ravitalien fortdauernd nach Hol= land und England ab, in Brafilien aber wird man auf Schritt und Tritt hören, daß das Land im Grunde genommen recht arm fei. Weite Landflächen und felbst natürliche Schätze des Bodens oder der Vegetation verbürgen an sich noch keinen Reichtum; die Arbeit der Menschenhand, Ausdauer und Sparfamkeit müffen hinzufommen, damit alle Bedürfnisse des Lebens und der höheren Zivilisation leicht zugänglich werden und außer= bem noch Rapitalansammlung stattfindet. Wie in allen neueren Ländern verdient man in Brasilien bei harter Arbeit mehr als in Europa; dieser Mehrverdienst aber wird aufgewogen durch geringeren Lebensgenuß, durch die größere Seltenheit und Kostspieligkeit dessen, was man bei uns zu den Bedürfniffen der Rultur rechnet.

Die gute Gesellschaft von Brafilien rekrutiert sich aus den Vertretern des Handels — der überhaupt die erste Rolle im Reiche spielt —, aus den Beamten, einigen Fazendeiros und den zahllosen "Advogados" und "Medicos", salls nämlich ihre pekuniären Verhältnisse es diesen erlauben, sich zur guten Gesellschaft zu rechnen. Die Ofsiziere (größtenteils Mulatten) sind — einzelne Ausnahmen abgerechnet — nicht salonsähig, und außer auf den Straßen sieht man sie nie, weder in Theatern noch auf Bällen. Anstatt des militärischen Ehrgeizes blüht hierzulande die Stellen= und Titelsucht, und selten wird man einer Begrüßung beiwohnen, ohne daß dabei zu wiederholtenmalen die Worte "Doktor", "Commenda-

bore" ober "Confelheiro" kund würden. Dottor ist übershaupt jedermann, der in dem Geruche steht, jemals eine höhere Schule absolviert zu haben. Auch in allem übrigen hält man etwas auf Formen, und über Mangel an äußerlicher Hösslichseit hat sich gewiß niemand zu beklagen. Abweichend von unsern Sitten ist der Gebrauch, daß die Ansässigen dem Neuhinzugekommenen — falls diesem ein gewisser Auf vorangeht — zuerst ihre Besuche abzustatten haben, die dieser alsdann erwidern muß.

Von den fremden Elementen spielt das englische in gesellschaftlicher Beziehung die Hauptrolle, sintemal die Deutschen in bezug auf Festlichkeiten und Repräsentation etwas zurückhaltender find. Uebrigens wird den Fremden in gesellschaftlicher Hinsicht die Unkenntnis der Sprache faum im Wege stehen, da jeder Brafilier aus den beffern Ständen nicht ungern mit feiner Gewandtheit im Französischen prunkt. Weit seltener schon, aber doch häufiger vielleicht, als man bei uns anzunehmen geneigt ist, findet sich unter Brafiliern die Kenntnis des Deutschen. Der Senator Bergueiro (feiner Zeit Mitglied der Regentschaft) ließ feine Sohne in Deutschland studieren und machte die Vorliebe für deutsche Erziehung zu einer Art von Mode. Von denjenigen hervorragenden Brafiliern, bei denen ich burch persönliche Unterhaltung die vollkommenste Geläufigkeit im Deutschen fand, nenne ich den General-Telegraphendirektor und Jugendfreund des Raifers, Baron Capanema, ferner den Fregatten=Rapitan Baron Tiffé, den Abgeordneten für die Hauptstadt, Freitas Coutinho und den Chefredakteur der hervorragenoften Zeitung Brafiliens, Herrn de Caftro.

Noch verdienen in bezug auf die Zusammensetzung der besseren brasilischen Gesellschaft zwei Gigentümlichesteiten der Erwähnung. Zunächst sind die Abelstitel nicht erblich, werden aber darum nicht minder gesucht und vom Kaiser in geschicktester Weise für die Zwecke der Dhnastie verwertet. Des weiteren herrscht in Brasilien weder für das Entehrende gewisser Dinge, noch selbst für gemeine oder verbrecherische Handlungen derselbe ans

bauernde Abschen, wie bei uns. Persönlichkeiten, die ihrem Neußern wie ihrem Innern nach etwas zweifelhaft sind, bilden eine stehende Figur in der brasilischen Gesellschaft, und daß man einem Manne, der soeben noch in den Beitungen aller fürchterlichsten Dinge beschuldigt worden ist, beim Begegnen so freundlich als möglich die Hand drückt, gilt ebensowenig für auffallend, wie jene andere Thatsache, daß Leute, die ein paar Jahre im Zuchthaus zugedracht, zu einer Festlichkeit zugelassen werden, die des Kaisers Majestät mit seiner Gegenwart beehrt.

Die Saison in der Hauptstadt dauert von Mai bis Dezember und soll je nach Ausfall der Kaffee-Ernte mehr oder minder glänzend sein. Nach Weihnachten flüchtet alles vor der alsdann rasch zunehmenden Hitze nach Be-

tropolis.

Mir wurde durch einen Ball in Rio de Janeiros feinstem Klub, dem "Cassino Fluminense", die Gelegen= heit geboten, einen größern Bruchteil ber guten Gefell= schaft zu Gesicht zu bekommen, als man ihn in Theatern und Privatgesellschaften kennen lernt. Die Einladung lautete auf neun Uhr abends und war adressiert an den "Illustrissimo excellentissimo Senhor Zöller". Noch auffälliger als dieser hochtrabende, aber allgemein übliche Stil dürfte der Name des Kafinos erscheinen. Die ersten Entdecker der Bai von Rio glaubten in die Mündung eines großen Fluffes gelangt zu fein, und da es gerade Januar war, so tauften fie denselben Januarfluß, daber aber tragen die Bewohner der Hauptstadt noch immer den Scherznamen "Fluminenses" also "Flußleute". Die Räumlichkeiten dieses Rasinos und namentlich der glänzende Ballfaal fonnten dreift nach Wiesbaden oder Baden-Baden versetzt werden und würden dort als Kurhaus Furore machen. Die Gesellschaft mochte etwa 300 Ber= fonen (200 Herren und 100 Damen) umfassen, darunter ber Kaiser, die Minister, die Gesandten und Konsuln, alle höheren Beamten, eine Anzahl Biskondes oder Barone und im übrigen ein Gemisch von Kaufleuten aller Nationalitäten, unter denen auch das deutsche Element recht zahlreich vertreten war. Der Kriegsminister und zwei Generäle waren in Zivil erschienen, bloß die fünf Offiziere der kaiserlichen Guiden, die sich in dieser Umgebung gar nicht behaglich zu fühlen schienen, trugen Unisorm. Die Dannen waren sast durchweg in hellblauen oder rosaroten Atlas gekleidet, obwohl gelb und burgunderrot zu ihrem dunkeln Haar gewiß besser stehen würde. Jene hübschen leichten Mull- und Musselinkleider, wie sie ja in Deutschland so vielsach selbst bei den vornehmsten Bällen getragen werden, sehlen in diesem heißen

Klima gänglich.

Als ich um 2 Uhr nachts den Ballfaal verließ, befand sich der Kaiser noch immer dort, auf der Straße aber wartete seiner mitten unter allen andern Gefährten ein mit vier unansehnlichen Pserden bespannter droschkenartiger Wagen. Bald jedoch entwickelte sich ein eigentümliches Leben. Der Kaiser war in die Thür getreten, und seine 25 mischblütigen Guiden, die bisher auf der Erde herumgelegen hatten, sprangen auf die Pserde. Fort ging es in lautem Getrappel, und da niemand von den Umstehenden vor dem Kaiser Front machte oder auch nur den Hunte so abhold ist, seinen Wagen stets und bei allen Gelegenheiten von einer Kavallerie-Estorte begleiten läßt: ohne dem würde er nur allzuhäusig warten müssen, dis diese oder jene unbotmäßige Droschke geruhte, dem kaiserlichen Wagen Blak zu machen.

Am folgenden Tage hatte ich Gelegenheit, etwas dergleichen vom Pferdebahnwagen aus zu beobachten. Der Kaiser war gezwungen, eine geraume Zeit dicht neben mir halten zu lassen, und mit mir erhoben sich ein paar andere Deutsche, den Hut abziehend, von den Sigen. Das aber mußte wohl etwas sehr Seltenes sein, denn zweimal noch, nachdem er bereits vorübergesahren war, wandte der Kaiser grüßend den Kopf nach rückwärts. Um gleichen Abend hatte ich Gelegenheit, den Beherrscher Vrasiliens in der französischen Komödie zu beobachten. Er schaute während der Zwischenatte ausmertsam im Pub-

Iifum herum, und man versicherte mir, daß er für Phhsiognomien und Persönlichkeiten ein ganz ungewöhnliches Gedächtnis habe. Neben ihm saß die Kaiserin, eine Dame mit weißem Haar, die allerseits als eine wahre Heilige verehrt wird. Das ganze Gefolge bestand aus zwei Kammerherren, die sich bescheiden im Hintergrunde der Loge hielten.

Die italienische Oper, die für den August von Buenos Aires her erwartet wurde, habe ich in Rio nicht mehr gehört; sie gilt als das non plus ultra allen Kunst= genuffes. Die Brafilier schwärmen unzweifelhaft für Musik — und zwar in erster Linie für Verdi —, wie das schon aus der Allgemeinheit des Klavierspiels her= vorgeht, auch sind sie gewiß nicht schlecht beanlagt, sonst würden die zahlreichen Mulatten-Ravellen, unter denen auweilen kein einziges Mitglied fich aufs Rotenlesen verfteht, nicht fo Subsches leisten: bei alledem aber darf man weder auf tieferes Berständnis, noch auf den in England fo häufigen Anschein eines tieferen Berftandniffes rechnen. Mozarts "Don Juan" ist in Rio de Janeiro ausgepfiffen worden, Camilla Ursu spielte vor leeren Bänken, und felbst der kleine Dengremont hatte, trotdem er in Brafilien geboren ift (von frangösischen Eltern), bloß ein Publikum von 50 Versonen vereinigt. Konzerte - es feien denn Konzerte im Freien, wie g. B. Diejenigen einer deutschen Gesellschaft im Paseio publico entsprechen überhaupt weniger als das Theater dem Lanbesgeschmack. Rur ist durch die übertrieben hohen Preise der Theaterbesuch sehr beschränkt, allen weiteren Bedürf= nissen muß das Klavierspiel dienen, für welches hinwieberum durch ein Konservatorium und zahllose Musiklehrer gesorgt ist.

Für die Sinnesrichtung der brafilischen Jugend aus den besseren Ständen dürste es bezeichnend sein, daß die Anzahl der Frauenzimmer zweiselhaften oder vielmehr unzweiselhaften Charakters größer ist als irgendwo in den Metropolen Europas, danach zu urteilen, daß mins destens aus jedem dritten oder vierten der niedrigen Pars

terre-Fenster zu jeder Stunde des Tages weibliche Figuren in leichten Mull= oder Muslingewändern hervorlugen. die dem Vorübergebenden zulächeln. Gbenfo häufig find die offenen, mehr den Unftand wahrenden Tabakläden. hinter deren Ladentisch hochaufgepukte Damen siken: nur felten dagegen scheinen sich die betreffenden Geschöpfe auf ber Straße zu zeigen. Unter ben Mulattinnen ift, wie es heißt, von Sittenstrenge ohnehin nicht viel die Rede. auffallender dagegen erscheint es, daß unter jener Gesell= schaftstlaffe fich viele Europäerinnen, namentlich Defterreicherinnen und felbst Deutsche befinden. Es wurde mir ein Fall erzählt, in dem ein Mädchen aus guter deutscher Familie, die als Couvernante herübergekommen, gewaltsam in einem Hause der Praga do Rocio festgehalten worden war, von wo es blok durch heimliche Flucht ent= fam. Alls dann das Eingreifen des Bolizeipräfidenten verlangt wurde, habe diefer mit einem übel angebrachten Scherze erwidert: "Que voulez-vous donc, il faut patroniser la colonisation." Und als dann doch schließ= lich weitere Untersuchungen angestellt wurden, habe es fich herausgestellt, daß der betreffende Sausbesiger über ein Jahreseinkommen von 70 000 Mt. verfüge.

Aber es gibt noch seltsamere Dinge in Brasilien. Wie würde es eine deutsche Familie anmuten, wenn man ihr eines Morgens ftatt der gewohnten journalistischen Nahrung eine umfangreiche und recht hübsch gedruckte Zeitung vorlegte, in der sie statt der üblichen Anzeigen über leerstehende Wohnungen und stellensuchende Dienst= boten lange Anpreifungen eines zum Verkauf ausgestellten Hausdieners, eines hübschen Negermädchens und ähnliches fände? Die Leute würden, meine ich, zunächst an einen Unachronismus denken, fie würden einmal nachsehen, ob das betreffende Blatt nicht etwa schon 10, 20, 50 oder 100 Jahre alt fei, und bei diesem Suchen würden mahr= scheinlich allerlei Erinnerungen an den großen Bruder= und Stlavenkrieg der nordamerikanischen Freistaaten wieder aufgefrischt werden. Bielleicht auch möchte irgend ein Mitalied der Familie bemerken, daß die Sklaverei

heutzutage thatfächlich noch im ganzen Drient besteht; ein anderer aber würde dann wahrscheinlich einwenden, daß öffentliche Anpreifungen der zu verkaufenden Stlaven auf dem jedermann zugänglichen Anzeigenwege boch heutzutage weder in Konstantinopel noch in Kairo mehr zuläffig fein würden. Englands Vorgeben gegen die Stlaverei, fowie der Krieg der amerikanischen Nordstaaten gegen die amerikanischen Gudstaaten haben in ber großen Menge ber europäischen Bevölkerung die Unficht verbreitet, daß es mit der Sklaverei in großen 3ügen nun ein= für allemal vorbei fei, und die wenigsten stellen sich vor, daß fie in zwei großen Länderkompleren Umerifas in allerausgedehntestem Umfange fortbesteht. In runden Ziffern ausgedrückt leben auf bem spanischen Cuba unter einer Gesamtbevölkerung von 1 400 000 Seelen nicht weniger als 227 000, in Brafilien unter einer Gesamtbevölkerung von 10 Millionen Seelen nicht weni= ger als 1 1/2 Millionen Sklaven.

Laffen wir nun Cuba beiseite und beschäftigen wir uns mit Brafilien! Dabei ist es unumgänglich, einer= feits auch die allgemeine Arbeiterfrage, die mit der Stlavenfrage aufs engste verknüpft ift, zu beleuchten, ander= feits amischen der Arbeit in den Städten und der Arbeit auf bem Lande zu unterscheiden. Wer zum erstenmal und als Fremder nach Rio de Janeiro kommt, der wird zunächst den Eindruck gewinnen, als ob die große Aufgabe, europäische Energie und europäische Kultur auf die Tropen-Zone zu übertragen, hier in befriedigenster Weise gelöst sei. Er sieht, wie man auf dem Arbeitsmartt von Rio bloß nach Leistungen und weder nach Freiheit oder Unfreiheit, noch nach Raffen oder Nationalitäten fragt. und wie demgemäß die niederen Arbeiten von Bortugiesen und Italienern, von Mulatten und Regern in bunter Mischung und in seltener Brüderlichkeit verrichtet werden. Erst allmählich und beim weiteren Vordringen im Lande wird er gewahr, daß jenes Problem doch bloß in den Städten und felbft dort blog außerlich gelöft ift, daß abgesehen von der gegenüber dem großen Ganzen noch

recht geringfügigen Thätigkeit europäischer Kolonisten alle Landarbeit, namentlich beim Kasseebau, noch von Negersklaven verrichtet wird, und daß bis zu diesem Augenblick niemand weiß, wer beim Aushören der Sklaverei die bis-

herigen Arbeiter erfeten foll.

Rehren wir jedoch nach Rio de Janeiro zurück und betrachten wir zunächst die "freie" Arbeit. Dabei treten uns zwei auffallende Thatsachen entgegen: erstens, daß im allgemeinen die Arbeit des Negers hier beinahe teurer ju fteben kommt als diejenige des Weißen; zweitens, daß letterer zwar auffallend hohe und mit europäischen Ver= hältnissen gar nicht zu vergleichende Löhne erhält, dabei aber infolge der Teurung aller Lebensbedürfnisse doch bloß bei kluger Vorsicht zum Sparen befähigt ist. Zu all jenen Urbeiten, welche eine gewisse Körperfraft erfordern, ist der Brasilier kaukasischer Rasse einesteils seiner physischen Anlage gemäß nicht recht geeignet, anderseits hat die historische, volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes ihn davon zurückgehalten. Die Verrichtung der niederen Arbeiten durch Europäer ist neueren Datums: Bortugal stellt das größte Kontingent, Italien, namentlich in den letten Jahren, ein stets machsendes, auch finden sich in den wenigen Fabriken einige Engländer, sowie in der Stellung von Knechten und Dienstmädchen eine ganze Anzahl Deutscher aus den Ro-Ionien. Die gahlreichen Mulatten werden Rutscher, Bolizisten, Soldaten, für die eigentliche harte Arbeit aber scheinen sie sich doch weniger als Europäer und Neger zu eignen. Mit seltener Ausdauer und wahrscheinlich weit angestrengter als in ihrem eigenen Lande arbeiten hier die Portugiesen: sie gelten durchweg als überaus fleißig und sparsam. Nun aber eine auffallende Thatsache. Spaziert man durch irgend eine der Geschäfts= straßen von Rio, beispielsweise die Rua d'Alfandega, in der sich die meisten deutschen Raufmannshäuser befinden, so wird man vom frühen Morgen bis zum Eintritt der Dunkelheit einzelne Reger Süte flechtend oder sonstwie beschäftigt auf den Treppenstufen siken sehen. Die Phy-

fiognomien werden einem bald bekannt, und zwar dies um so rascher, als die Leute alle recht höflich, freund= lich und beinahe unaufgefordert zu jeder Auskunft bereit find. Diese Reger vertreten die Stelle unferer Backtrager, man ruft sie, wenn man ihrer bedarf, und sie sollen auf diese Weise durchschnittlich bis zu 6 Milreis (12 M.) täglich verdienen, also mehr denn irgend ein europäischer und felbst der bestgeschulte Arbeiter. Woher das? Nicht etwa weil diese Reger recht kräftig sind, denn ebenso muskulöse Leute findet man auch unter Portugiesen und Italienern, die auffallende Thatsache erklärt sich einzig und allein dadurch, daß diese Mina&-Neger unter der ganzen Arbeiterbevölkerung von Rio das edelfte, ehrlichste und vertrauenswürdiafte Element darstellen. Wenn man - so sagten mir die Kaufleute - einem Bortugiesen oder Italiener irgend welche Waren zur Beförderung übergibt, so ist man niemals sicher, daß er damit am Bestimmungsort anlangt, jenen Regern aber dürfte man ohne die gerinaste Besoranis ein ganges Bermögen andertrauen; obwohl Arbeiter, find fie Kavaliere ureigenfter Art. Dabei bilden diese Leute, die im Gegensatz zur großen Menge der Regerbevölkerung Brafiliens Moham= medaner find, eine Art von geschloffener Gesellschaft. die den Loskauf jener wenigen beforgt, die noch Stlaven find. Bu ähnlichen Dienstleistungen, wie die oben erwähnten, die doch so gut bezahlt werden, sind meines Wiffens niemals Deutsche verwandt worden, sie sind weder fo fleißig und sparfam wie Portugiesen und Italiener, noch so ehrlich und vertrauenswürdig wie die Minas-Reger. Und um noch einmal auf die letteren guruckzutommen, so geben die Weiber ihren Männern weder an herkulischem Körperbau noch an guter Haltung etwas nach. Beim Neger ist immer eine tiefsatte Farbe (fei sie nun schwarz oder dunkelbraun), eine Farbe ohne hellere Stellen oder hellere Puntte das Zeichen physischer Kraft und Gesundheit. Nun muß man diese braunschwarzen Obstverkäuferinnen mit klassischer Rube, wenn ich so fagen barf, klaffischem Schnitt ihrer einfachen Gewänder, hier haben sitzen sehen, um zu verstehen, daß es auch unter ihrer Rasse eine besondere Art von Schönheit und Maje-

ftät gibt.

So viel über die freie Arbeiterbevölkerung Rios und der übrigen brafilischen Städte. Sie umfaßt nahezu alle europäischen Arbeiter und fast alle durch Schenkung oder Loskauf freigewordenen Sklaven, die überhaupt in Brafilien leben, denn im Innern kommen europäische Arbeiter bloß als Rolonisten und Neger bloß als Stlaven Auch in den Städten aber wird noch ein Teil ber häuslichen oder sonstigen Arbeiten durch Sklaven verrichtet, und zwar ift hier das Bermieten ber Sklaven fehr verbreitet. Es gibt dafür eigene Agenten und Bermietungsgeschäfte, ähnlich unsern Anstalten zur Bermittlung von Dienstboten, und ähnlich wie bort zahlt man hier den Agenten eine Bergütung (durchschnittlich 5 Milreis). Run besiken auch viele Deutsche, Engländer und Franzosen ihre Eklaven; um aber den Anschein zu wahren, erzählt man dem Fremden, sie seien gemietet. Soweit ich felbst zu beobachten im ftande war, verrichteten alle diese städtischen Stlaven ihre Arbeiten unglaublich langsam, dabei waren sie schmukig, ehrlich autmütig und findisch.

In jenem Privathotel, in dem ich zu Rio de Janeiro wohnte, leisteten junge Negerstlavinnen die Dienste unserer Zimmermädchen, und zwar nicht weniger gut, wosür sie auch nicht weniger gut gehalten wurden. Wie viel Taschengeld die armen Dinger bekamen, damit wollte die Hausfrau nicht herausrücken, nur erzählte sie, daß es ihr disher nicht gelungen sein die Mädchen zu mehr als dem Besitz einzigen Hendes zu bringen — es schien auch in der That, daß dieses ihr einziges Kleidungstück war —, weil alles, was darüber hinausginge, von den leichtsinnigen Kindern in Zucker oder sonstige Schnurzpseisereien umgesetzt würde. Ich machte den Versuch und schenkte meinem Zimmermädchen einige Milreis: die Folgen waren entsetzlich, denn da gerade ein mir unbekanntes Kirchensest fvielte. so hatte das dumme Ding nichts

Eiligeres zu thun gewußt, als sich für den ganzen Betrag Fenerwerk anzuschaffen, ein paar Raketen und eine Unzahl von Springfröschen, die nun alle dicht unter meinem Fenster und um mein Fenster herum krepierend

weder Arbeit noch Schlaf zuließen.

Ueber Bakigkeit und Unverschämtheit der Reger, feien fie nun Sklaven oder Freie, jene Charatterfeite der coloured gentlemen, welche sich auf nordamerikanischem Boden in so ausgedehntem Maße breit macht, habe ich in Brafilien weder felbst zu klagen gehabt, noch andere Leute klagen hören. Gin Rind ift allerdings der Reger allerorten, aber in Brafilien bekundet fich das bloß ab und zu durch auffallende Eitelkeit, wie durch einige andere Eigentümlichkeiten, 3. B. die, daß der Neger gern laut benkt, auch wenn er allein ist. Im übrigen ist er wohl unter der gangen, so überaus ruhigen Bevölkerung von Rio noch das queckfilberähnlichste Element, doch alles in allem ein harmloses Geschöpf, das niemand etwas zuleide thut, das sich noch viel zu abhängig fühlt, um die fomische Patigkeit des nordamerikanischen Negers Schau zu tragen. Es bestehen ja auch zwischen der Stellung der Narbigen in Nordamerika und in Brafilien die tiefgreifendsten Unterschiede. In den Vereinigten Staaten sind alle Reger frei, aber sie bilden eine Kaste für sich und vermischen sich nicht mit den Weiken. Brasilien dagegen ist der überwiegende Teil aller unvermischten Neger noch abhängig durch Sklaverei, das Gros der gefamten Bevölkerung aber bilden in diesem Lande, wo die Vermischung kaukafischen und äthiopischen Blutes einen so auffallenden Umfang angenommen, die in hundert= fältiger Verschiedenheit vom grauschwarzen Neger bis zum gebräunten Kaufasier sich abstufenden Mischlinge. Bum Bervorkehren eines besonders abstoßenden Reger= charakters ist also kein Teld vorhanden, den Sklaven wird das nicht erlaubt, und den übrigen, d. h. den Freien, steht bei weitem nicht in gleichem Grade wie in Nordamerika das Vorurteil der Kaste gegenüber.

Mißhandlung der Sklaven durch ihre Besitzer soll

vorkommen, im allgemeinen aber felten fein: jedenfalls werden die Schwarzen hier besser behandelt, als seinerzeit ihre Leidensgenoffen im angelfächfischen Nordamerika. Der Brafilier, der felbst das Nichtsthun fo hoch schätt, läßt auch seinem Stlaven den Genuß von Sonn- und Reiertagen, er hat fein Interesse baran, daß der Sklave seine Kräfte frühzeitig aufreibt, weil er ihn ja später doch nicht gleich einem Pferde oder Maultiere beiseite schaffen fann, sondern bis zum natürlichen Tode verpflegen muß. Die Flucht von Sklaven ist nicht gerade selten, aber doch nicht so häufig, wie man erwarten follte, trokdem Sklavenjaaden nordamerikanischen Stils hier niemals Sitte gewesen sind. Es wird eben dem geflohenen Neger nicht leicht, fich gleichzeitig versteckt zu halten und für die hinreichende Nahrung zu forgen. In den Wäldern findet er die lettere nicht und so muß er schließlich doch immer wieder zu bewohnten Orten zurückkehren, wo er in den meisten Fällen sofort als überzählig aufgefaßt und von der Polizei zurückgesandt wird. Bis ganz vor kurzem figurierte unter den Anzeigen der Blätter von Rio de Janeiro, namentlich des Journal do Commercio, eine stetige Rubrik, die mit einem Sunde als darüberstehender Figur iene Urt von Steckbriefen enthielt, welche gur Ergreifung der entlaufenen Stlaven aufforderten. Reuerdings hat sich in einem andern Teil der Presse Wider= fpruch dagegen erhoben, jo daß man den Sund weggelaffen und auch im übrigen die Form gemildert hat. Eine andere, jest schon verschwundene Sitte war die, daß abends durch Läuten eine gewisse Stunde angezeigt wurde, nach welcher fich tein Stlave ohne Erlaubnisschein seines Berrn mehr auf der Strafe blicken laffen durfte. Die Bolizei übt jedoch noch immer ihr Recht, jeden Schwarzen, den fie nächtlicher Stunde auf den Strafen erblickt, zu befragen und anzuhalten; es paffierte beispielsweife dem freigelassenen (und sogar deutsch sprechenden) Hausneger einer mir befreundeten Familie, daß er, als man ihn abends zu einigen Beforgungen ausgefandt hatte, die Nacht auf einem Polizeibureau verbringen mußte. Allzu

schwer würde den Negern das Entweichen trothem nicht werden, denn am Tage verkehren sie recht frei in der ganzen Stadt. Ebenso sind die meisten jener Bondonse verkäuser, welche an den Haltestellen die Pserdebahne waggons umlagern, noch Sklaven; ihre Ware ist von den Töchtern der brasilischen Besitzer versertigt, die sich auf solche Weise ihr Taschene und Nadelgeld erwerben. Diese Sklaven nun sind das luftigste Volk, das man sich denken kann, ihres Lachens und Plauderns ist kein Ende und von moralischem Druck, von Unwillen über ihre une

freie Stellung ift nicht das geringste zu merken.

Es ift den Sklaven ebenso wie feiner Reit in Nordamerika oder wie im alten Rom gestattet. Brivateigentum au erwerben und, falls sie besonders energisch sind, durch Sonntagsarbeit ihren Losfauf anzubahnen. Besondern Wert aber besitzt diese Vergünstigung nicht, weil sie den Sklaven auf dem Lande taum bekannt zu fein pflegt, und weil felbst in den Städten das etwanige Brivateigentum der Eklaven ebenso schnell wie gewonnen auch wieder zerfließt. Trokdem habe ich häufig, wenn ich mich durch den Mund eines portugiesischen Begleiters mit den Leuten unterhielt, die herzergreifendsten Schilderungen gehört, wie diese oder jene Frau sich losgekauft habe, wie aber ihre Kinder in der Stlaverei zurückgeblieben feien, und ähnliches mehr. Solche Erzählungen enden dann ftets mit der bescheidenen Bitte um ein Almosen, welchem hin= wiederum, falls es gewährt wird, endlose Dankfagungen und Segenssprüche folgen. Alles darf man natürlich den Leuten nicht glauben; einiges mag wahr fein, aber min= destens ebensoviel ist erfunden. Wo immer man Neger trifft, in Afrika, in den Vereinigten Staaten ober in Brafilien, da bethätigen sie sich als ebenso große Lügner wie Schmeichler. Der Europäer, mit dem der Reger fpricht, ist für ihn stets der beste und edelste aller Weiken. mit jenem angebornen Charafterzuge aber scheint die Vorstellung, daß jenem besten und edelsten Wesen nun auch eine Geschichte aufgebunden werden muffe. Sand in Sand zu gehen.

Die öffentliche Sicherheit wird in Brafilien burch das zahlreiche farbige Element nur wenig gefährdet. Entlaufene Neger maufen wohl ab und zu fremde Gärten und Höfe nach Hühnern und Früchten ab, alle frechen Eindrüche aber werden von Europäern, und zwar, wie es scheint, mit besonderer Borliebe von Italienern verübt. Selbst im Innern des Landes besitzen die Schwarzen — wenn auch ihr Katholizismus im übrigen mehr als oberflächlich sein mag — eine hinreichende Furcht vor Heiligen und Gespenstern, um vor ernsten Ausschreitungen zurückzuschrecken.

Was nun die Thätigkeit auf den "Fazenden" (den Gütern) anbelangt, zu welcher die überwiegende Menge aller in Brafilien vorhandenen Sklaven verwandt wird, fo ift fie von der Stellung der städtischen Stlaven außerft verschieden. Die Schwarzen arbeiten unter der Aufsicht rober Brafilier oder Bortugiesen, sie schlafen nachts unter Schloß und Riegel wohlverwahrt in einem Flügel des Herrenhaufes, und zwar die Unverheirateten und die fogenannten Berheirateten in gesonderten Räumen, und es würde einem fremden Besucher sehr übel vermerkt werden, wenn er sich in eine Unterredung mit den Leuten ein= laffen wollte. Die Arbeit, welche von den Schwarzen verrichtet wird, ist gerade auf den Raffee-Fazenden, welche die überwiegende Mehrzahl bilden, nicht sonderlich schwer: auch wird von den Besitzern für Wohnung, Kleidung und Rost in ausgiebiger Weise geforgt, wie die einen fagen, weil die auten Seiten des portugiesisch-brafilischen Charatters das mit fich brächten, wie die andern behaupten, weil die körperliche Gesundheit so wertvoller Objette ebenfosehr im Interesse des Besitzers liege wie diejenige seines Reitpferdes. Um besten stehen sich natürlich die fogenannten Sausftlaven, deren Kinder mit denen der Fazendenbefiger erzogen werden und Frauen und Töchtern als eine Art von artigem Spielzeug dienen.

Leidenschaftliche Anhänger der Sklaverei, wie sie seiner Zeit in den Südstaaten der Union die Mehrheit der weißen Bevölkerung ausmachten, gibt es in Brasilien

nicht. Man betrachtet die Stlavenfrage gang und gar nicht von der politischen, sondern ausschließlich von der volkswirtschaftlichen, der finanziellen oder höchstens einmal hier und bort von der fozialen Seite. Was die lettere anbelangt, so verweisen viele Leute auf den ent= sittlichenden Einfluß der Sklaverei. Zunächst entwürdige es den weißen Arbeiter, wenn er mit einem Stlaven tonfurrieren folle, dann aber werde durch die Sflaverei bas Familienleben der weißen Sklavenbesiker von Grund aus untergraben und ihre Rasse verschlechtert. Regelrechte Chen, fo fekte mir einmal ein aufgeklärter Fazenden= besitzer auseinander, seien unter den Schwarzen niemals geschlossen oder auch nur von ihren Besikern gewünscht worden, und doch freuten die lettern sich über jede Ver= mehrung ihres lebendigen Eigentums. Wie aber müffe es auf das feinere Gefühl eines 16= ober 17jährigen weißen Mädchens wirken, wenn es feine schwarze Spielgefährtin, mit der es aufgewachsen und erzogen worden, in einem Zustand erscheinen sehe, wie er sonst bloß nach ber Ghe einzutreten pflegt, wenn Bater, Mutter und Brüder sich darüber freuten und, was Vater und Brüder anbelangt, vielleicht noch ein engerer Zusammenhang gemutmaßt werden fonnte.

Und ist benn, fragte ich, die Geistlichkeit niemals in bem eigenen Interesse einer Vergrößerung ihres Ginflusses bagegen eingeschritten?

Nein, sautete die Antwort, und zwar das um so weniger, als Portugiesen und Brasilier viel zu ruhige, kluge und vorsichtige Leute sind, um jenen unverheirateten Herren den freien Zutritt in ihre Häuser und den Verfehr mit ihren Frauen und Töchtern zu gestatten. Die Geistlichkeit ist hierzulande ihrer allzuties stehnen Moral wegen vollkommen aus der Familie ausgeschlossen.

Um nun zur Geschichte des brafilischen Stlavenwesens überzugehen, so sei bemerkt, daß die Gründe für Einführung afrikanischer Neger, wie die Art des Sklavenhandels und der Sklavenverwendung in nichts von dem verschieden waren, was betreffs Nordamerikas in jedem

historischen Werke zu lesen ist. Brasilien bildet vom angelfächsischen und spanischen Amerika blok insofern eine Ausnahme, als die eigenartigen Berhältniffe bier länger als dort die Beibehaltung eines dem Untergange geweihten Instituts sowohl verlangt wie ermöglicht haben. Roch im Jahre 1715 beim Abschluffe des Friedens von Utrecht bedang sich England von Spanien das Recht des ausschlieklichen Sklavenhandels am La Plata aus: später aber schrieb England die Vernichtung des Sklavenhandels auf sein Banner, und so finden wir, daß die englische Regierung schon in den zwanziger Jahren dieses Jahr= hunderts auch an Brafilien mit ernsten Forderungen herantrat und der Hof von Rio de Janeiro sich im Sahre 1826 verpflichtete, keinen Sklavenhandel an den Ruften Brafiliens mehr zu dulden. Demungeachtet betrug die heimliche Zufuhr an Stlaven in den vierziger Jahren nach den einen 27-28 000, nach andern Annaben  $50-80\,000$  Köpfe jährlich. Die brasilischen Schnellsegler spotteten der englischen Kriegsschiffe, welche die weite Küstenlinie ja doch nicht hinreichend absverren fonnten, und die Zufuhr frischer Sklaven von Ufrika ber dauerte nur wenig vermindert bis zum Jahre 1851, als die Engländer anfingen, nicht mehr blok zu broben. sondern sich die Eklavenschiffe aus den brafilischen Safen herauszuholen. Auch die lette öffentliche Eklavenauktion mag vor etwa 25 Jahren stattgefunden haben.

Der nächste weitere Schritt war das aus Brafiliens eigener Initiative hervorgegangene Eklavenemanzipations-Geseh vom 28. September 1871, welches seinen Ursprung dem damaligen Führer der Konservativen, dem vor einigen Jahren verstorbenen Marquis von Rio Branco verdankt. Dieses Geseh befreite nicht etwa die Neger selbst, sondern bloß ihre Nachkommenschaft, und verbot des weiteren die Trennung der Familien durch Verkauf an verschiedene Personen. Wer von Sklaveneltern nach dem 28. September 1871 geboren ist, bleibt dis zum achten Jahre dei seiner Mutter; alsdann haben die Gigentümer der Eltern das Recht, das Kind entweder gegen Entgegennahme einer

kleinen Summe für Erziehungskosten (200 Milreis gleich 400 Mart) an die Findelhäuser des Staates abzuliefern, oder selbst die weitere Erziehung zu übernehmen und zum Entgelt dafür die Arbeitsleiftung des betreffenden Individuums bis zu dessen 21. Jahre einzuheimsen. Nach jenem Gesetze also würden bloß noch Leute, die vor dem 28. September 1871 geboren find, oder aber folche, die von Sklaveneltern abstammen, wenn ihre Berren es wünschen, bis zum 21. Jahre Eklavendienste zu verrichten haben. Nun gibt es aber zweierlei Ausleger des Gesetzes. Die einen gedenken die Sklaverei beizubehalten, bis der lette als Sklave geborene Farbige gestorben ift, was also recht aut bis zur Mitte des nächsten Jahrhunderts dauern könnte, die andern, die gegenwärtig an Zahl noch fleine Partei der Abolitioniften, meinen, daß das Land feit jenem Gesetze auf ber Bahn humaner Gefinnungen fortgeschritten und zu weitern, beziehentlich ergänzenden Magnahmen reif fein muffe. Sie drängen um fo nachdrücklicher auf weitere Schritte zur Sklavenbefreiung, als, wie sie sagen, selbst das Gesek von 1871 niemals in seinem vollen und beabsichtigten Umfange burchgeführt worden ist. Man habe Kinder, die nach dem 28. Geptember 1871 geboren seien, fälschlich und absichtlich noch als Sklaven ausgegeben, vor allem aber feien die Renten eines zum Sklavenloskauf bestimmten Emanzipationsfonds bis zu diesem Augenblicke für andere 3wecke verwandt worden.

Die Neger selbst scheinen, soweit ich mich darüber zu vergewissen vermochte, ihre Befreiung thatsächlich als ein schähenswertes Gut anzusehen; ob sie später, wenn die ersten Nahrungssorgen, die ersten Folgen ihres angeborenen Leichtsinns, an sie herantreten, noch so denken werden, wird von einsichtigster Seite bezweiselt. Zedensfalls wäre im eigenen Interesse der Neger eine plögliche und gänzliche Befreiung nicht zu wünschen gewesen, sie würde das größte Elend im Gesolge gehabt haben.

Dem Gefetze von 1871 folgte in den nachsten Jahren ein lebhafter Transport von Stlaven aus den Städten nach den Raffee produzierenden Gegenden. Früher kamen in den Straffen von Rio auf jeden Weißen drei bis vier freie oder unfreie Farbige, gegenwärtig stellt sich das Berhältnis nur noch wie 2:1, und dies rührt daber. daß man bei dem zunehmenden Arbeitermangel in den Raffeebezirken die Verwendung von Sausiklaven immer mehr einschränkt, ganz abgesehen von der italienischen Einwanderung, die alle Lücken in dem städtischen Arbeits= und Handwerksgetriebe ausfüllt. Um nun dem Regerhandel von einer Proving zur andern, soweit dies ohne Berbot thunlich, zu steuern, ist von einigen Provinzen ein Zoll auf die Einfuhr von Sklaven gelegt worden, so in der Provinz Rio de Janeiro eine Abgabe von 1500 Milreis, in der Proving Sao Paulo eine folche von 2000 Milreis für jeden bei der Polizei angemeldeten Stlaven. Dies hindert zwar nicht, daß fich in den abgelegeneren Provinzen allerlei zuträgt, was die Deffent= lichkeit scheut, wie denn am oberen Amazonenstrom ein schwunghafter Sandel mit Indianer=Sklaven betrieben wird; alles in allem aber find Stlaven zur Zeit etwas schwer verkäuflich und die Preise, wenn auch immer noch hoch, find doch von der Stufe, auf der sie noch vor wenigen Jahren standen, um einiges herabgestiegen, und zwar dies nicht bloß wegen jener Zölle und Einschreibegebühren, sondern vor allem auch deshalb, weil niemand ficher zu sein glaubt, daß nicht etwa binnen Sahresfrist oder, falls es hoch kommt, binnen einem Jahrzehnt, weitere Schritte zur Sklavenbefreiung geschehen.

Vor 20 ober 25 Jahren wac der Preis eines guten Arbeitsnegers nicht höher als 300, 400 und 500 Milreis (also 600, 800 bis 1000 Mark), vor einigen Jahren erreichten die Sklavenpreise mit 2 bis 2½ Kontos (4000 bis 4500 Mark) ihre größte Höhe, und augenblicklich ist ein frästiger junger Schwarzer schon wieder zu 1½ bis 2 Kontos zu erstehen. Sklavenmärkte oder Austionen gibt es nun allerdings nicht mehr, dagegen sinden sich tagtäglich im Jornal do Commercio lange Listen der zu verkaufenden Schwarzen mit der Bemerkung, daß die bes

treffenden Individuen in der und der Straße und bei dem und dem Sklaven-Agenten besichtigt werden könnten. Wer einen Sklaven kaufen will, geht entweder selbst zu jenen Agenten oder schickt — weil das Gewerbe der Sklaven-Agenten doch auch hier schon für unanständig gilt — eine Vertrauensperson, um späterhin schriftlich sein Angebot einzureichen.

Einer meiner Bekannten in Rio de Janeiro gab mir, damit ich gang inkognito jene Häuser besuchen könne, feinen Kammerdiener mit, aber was ich fah, war weni= ger interessant, als daß es den Wunsch in mir weckte, wenn ich Rothschildsche Mittel besessen hätte, das Los mancher dieser Unglücklichen zu bessern. Da war bei= spielsweise ein neunzigjähriger Greis, halbblind dazu, den man nur noch zum Drehen einer Mahlmühle gebrauchen konnte, und der für 30 Milreis (60 Mark) feilgeboten wurde. Der Loskauf ware also fehr leicht gewesen, wie aber alsdann für die Zukunft des Armen forgen, der, auf sich allein angewiesen, nimmermehr seinen Lebens= unterhalt hätte verdienen können! Ein anderes Mal fah ich, wie einem jungen Negermädchen von seiner französisch=brasilischen Gerrin ein Semd oder Kleid angemessen werden follte, dabei aber verfuhr die Dame etwas roh. riß den Kopf des Mädchens ungeftum herum, machte Scherze über die Häßlichkeit der Schwarzen und schnitt ihr schließlich einen Teil des vom Hinterkopf herunter= fallenden Haares ab. Das verursachte bei dem Mädchen einen wahren Parorysmus von Weinen, Geheul und Verzweiflung, denn das Abschneiden des Haares gilt unter ben Sklaven für die größte Strafe und Schande.

Am besten wird übrigens der europäische Leser aus den Anpreisungen in öffentlichen Blättern über die heutige Art der Sklavenverkäuse urteilen können. Als Beispiel nehme ich die Nummer des Jornal do Commercio vom 14. Juli 1881. Darin heißt es:

Zu verkaufen ein kräftiger Schwarzer, zu jedem Dienste geeignet, gelernter Gärtner und Koch. Man wende sich Rua da Alfándega 180.

Bu verkaufen ein liebes und gahmes Schaf, besonders

geeignet zum Spielen mit Kindern u. f. w.

Zu verkaufen ein nur wenig gebrauchtes Viano u. s. w. Zu verkaufen eine reinliche Schwarze mit einjährigem Freigeborenen (ingenuo) und guter Wilch, Amme, Köchin und Wäscherin.

Bu verkaufen ein 50jähriger Hausstlave, der ein krummes

Bein hat, fonft gang fraftig ift.

Bu verkaufen eine hubiche, fleine Mulattin mit ichöner Figur und Bufte, zu allen häuslichen Dienstleiftungen tauglich. Zu verkaufen zwei Kühe mit Kälbern und ein Zuchtstier u. f. w.

Von derartigen in ähnlicher Weise durcheinandergewürselten Berkaufsanzeigen enthält die betreffende Zeitungsnummer 53; vielleicht noch interessanter aber ist die Anzeige eines gerichtlichen Berkaufs, bei dem gleich die Preise der Stlaven mit angegeben sind. Nach den einleitenden Bemerkungen werden zum Verkauf ausgesetzt:

Floriano, Arbeiter, verheiratet, 4000 Mark (ich gebe die Preise der Kürze wegen nur in deutscher Währung); Jabel, 27 Jahre alt, verheiratet, mit den freigeborenen Kindern Maria und Ermentrada, 2600 Mark; Estedő, Kutscher, 40jábrig, 4000 Mark; Kosa, ganz schwaz kränklich, 54jábrig, verheiratet, 1200 Mark, nebst dem Freigeborenen Licurgo; Simplicio, Zimmermann, 43jábrig, 4400 Mark; Dionisio, Hausdiener, 53jáhrig, 1000 Mark; Unselmo, 56jáhrig, Sausdiener, 800 Mark; Undelmo, 56jáhrig, sausdiener, 800 Mark; Unselmo, 56jáhrig, verheiratet, 200 Mark; Marcolina, 24jáhrig, verheiratet, nebst dem Freiseborenen Miguel, 2600 Mark; Chrisogno, 56jáhrig, 300 Mark; Joaquim, 18jáhrig, ganz schwarz, Hausdiener, 3800 Mark; Untonio, Mijchling, 25jáhrig, verheiratet, 4200 Mark; Luiz, Mulatte, berheiratet, 70jáhrig, verheiratet, 4200 Mark; amit der Freigeborenen Kamira, 27jáhrig, Umme, 2400 Mark; Lucia, 50jáhrig, schwarz, gutmütig und reinlich 100 Mark; u. s. w.

Aus dem, was ich früher über den Verlauf der Stlavenbefreiung fagte, wird hervorgehen, daß sich, wenn inzwischen keine weiteren Ergänzungsgesetze gegeben werden, der erste Ausfall erst im Jahre 1892 bemerkbar machen wird, d. h. in dem Jahre, in welchem die erste Generation der Freigeborenen das Alter der Mündigkeit erreicht. Die große Zeitfrage für Brasilien ist nun die, wer die ausfallenden Arbeiter ersehen soll. Früher dachte

man sehr stark an europäische Einwanderung und hat thatsächlich, wenn auch zum überwiegenden Teil in verfehlter Beise, große Summen dafür geopfert. Der großen Menge aller Brafilier ist es aber um die Einwanderer als solche und um die volkswirtschaftliche Entwicklung bes Landes nur wenig zu thun, sie möchten im Gegenteil bloß Arbeiter, die ihre Güter bewirtschaften, und in diesem Sinne werden denn doch europäische Einwanderer niemals die Stelle der Reger vertreten. Wenn man also die Einwanderung auch nach wie vor zu begünstigen gewillt ist, so haben doch die schlechten Erfahrungen, die man in der Broving Parana mit den ruffischen Mennoniten gemacht (der Bersuch kostete 5000 Kontos), den Entschluß begünstigt, die Einwanderung fortab nicht mehr direkt zu unterstützen. Anftatt deffen ift 1880 durch Entfendung eines Kriegsschiffes nach China und Abschluß eines Vertrages der Versuch gemacht worden, Kulis herbeizuziehen. Schon jett find einige Hundert Chinesen in Brafilien beschäftigt, auch spricht man noch immer von großen Massennachschüben, von Verträgen, die dieser oder jener Fazenden=Besiker abgeschlossen haben foll und dergl. wahrscheinlich aber wird der Bersuch — wie so vieles andre in Brasilien — ein Bersuch bleiben, einerseits weil man von brasilischer Seite zwar viel redet und plant, aber nicht die hinreichende Energie entwickelt, anderseits weil die Chinesen gar keine besondere Neigung zur Auswanderung nach Brasilien an den Tag legen.

In dritter Linie wird sehr häusig die Frage aufgeworsen: Werden nicht die Neger auch nach der Emanzipation freiwillig arbeiten? Mir scheint es, daß man hierauf noch am meisten vertraut, trothem die Südstaaten
der Union sein hoffnungerweckendes Beispiel ausweisen.
Ein Fazenden-Besitzer soll schon mit gutem Exfolge seine Kasseepslanzungen gegen Teilung des Ertrags durch freie Neger bearbeiten lassen, wobei natürlich, falls der Versuch
sich bewährt, viele Ausseher und viel kostspieliges Berwaltungspersonal erspart würden. Alles in allem aber
alaubt man nicht recht an den Ersola der freien Negerarbeit. Ein erschwerender Umstand ift die schlechte Er= ziehung, die gerade infolge des Emanzipationsgesetes neuer= dings den Regerkindern zu teil wird. Der Staat hat fast gar nicht für die Aufnahme von Kindern geforgt, zu der er sich doch bereit erklärt hatte; die Sklavenbefiker aber haben kein eigenes und perfonliches Interesse baran, was aus der jungeren und freigeborenen Stlavengeneration wird, ausgenommen das Intereffe, dieselbe bis jum 21. Jahr so tüchtig als möglich arbeiten zu laffen. Und auch wenn Waybaus meint. die aus Afrika einge= führten Stlaven hätten in Brafilien Rulturfortschritte gemacht, so muß ich das nach eigener und fremder Beobachtung entschieden bestreiten.

Es ist mir aus der Geschichte nur ein Fall bekannt, wo die Stlavenbefreiung ohne große wirtschaftliche oder politische Umwälzungen vor sich gegangen, und dieser Fall ist derjenige der Hollander in Oftindien. Auf Java und anderen Sunda-Infeln hat man es verftanden, die Stlaverei durch Frohndienste und Zwangsanbau des Kaffees zu ersehen; was aber mit den fügsamen, materiellen und burch Jahrhunderte zur Arbeit erzogenen Malaben mög= lich war, ist meines Wissens noch niemals mit Regern durchaeführt worden. Wenn also auch viele Leute das brasilische Emanzipationsverfahren tadeln, wenn die einen auf die lange Zeit hinweisen, die bis zur vollständigen Durchführung verfließen wird, die andern auf die Un-zweckmäßigkeit und die Fehler des eingeschlagenen Berfahrens, so habe ich doch noch von niemand gehört, daß er ein besseres Mittel, einen besseren Weg, um das Ziel zu erreichen, anzugeben gewußt hätte.

Wenn schon jest die brafilischen Finanzen seit langen Jahren mit einem Defizit rechnen, wie foll es alsdann erst werden, wenn die ersten Wirkungen des Emangi= pationsgesetzes sich fühlbar machen? Von Brafiliens Staats= einnahmen bilden Gin= und Ausfuhrzölle 70 Prozent; 9712 Prozent der Ausfuhr aber entfallen auf Raffee, der einstweilen bloß an ein paar verlorenen Ecken durch europäische Ansiedler, in seiner überwiegenden Menge da= gegen durch Sklavenarbeit gewonnen wird. Die meisten, namentlich die Kaufleute sehen der Zukunft mit trüben Uhnungen entgegen, während andre von den bevorstehenden Umwälzungen zum allgemein menschlichen Besten eine Wiedergeburt Brasiliens erwarten, indem die brasilischen Großgrundbesitzer, welche jetzt vielsach die Rolle des auf dem Heu liegenden Hundes spielen, aldann entweder selbst zu größerer Thätigkeit angespornt werden, oder anderen und energischeren Krästen Platz machen würden.

## Viertes Kapitel.

## Ein demokratisches Kaiserreich.

(Morit von Nassau und der Kampf um die Herrschaft in Brafilien. — João VI., Dom Pedro I., die Regentschaft und Dom Pedro Segundo. — Krieg gegen Kosak, Kevolution in Rio Grande und Paraguay-Krieg. — Berfassung, Kaiser, Ministerien und Kammern. — Die bescheidenen Bohnung des bescheidensten Herrschers. — Eine Audienz bei Sr. Majestät. — Die Thronsfolge und die Hossingen der Kepublikaner. — Unerhörte Zügelslosigetit der Presse; man nennt den Kaiser eine Kanaille. — Die Beanten versprechen viel und halten wenig. — Heer, Finanzen, Zölle und Industrie. — Die Alfandega und ihre Bedeutung. — Deutsche Interessen in Mittel-Brasilien. — Einige Fingerzeige für den deutschen Handel, die der Nicht-Kaussmann überschlagen sollte. — In ganz Brasilien seben etwa 200 000 Deutsche.)

rasilien verdankt seine Entdeckung dem Zusall: am 22. April 1500 landete Pedro Alvarez Cabral, der Befehlshaber einer portugiesischen Flotte, in der heutigen Prodinz Espiritu Santo und nahm, wie das damals Sitte war, das Land für seinen König in Beschlag. Da aber Portugal all seine Kräfte auf die weit höher geschätzten Besitzungen in Ostindien wenden mußte, so dauerte es noch 53 Jahre, die gleichzeitig mit den ersten Zuserpslanzungen eine Erstlings-Kolonie angelegt wurde, nachem vorher schon weite Länderstrecken an Leute verschleubert worden waren, die sich angeblich um den Staat und die Entdeckung besonders verdient gemacht hatten. Daß nun in dem verhältnismäßig kurzen Zeitraum dreier Jahrehunderte ein Bolk von wenigen Millionen dies weite Reich

zu kolonisieren vermochte, wird für alle Zeiten eine bemerkenswerte Thatsache bleiben und sollte auch von uns Deutschen, die wir in Kolonialdingen so ängstlich unsere Kräfte abwägen, gewiß nicht übersehen werden. Man sandte Verurteilte hinaus, eine Anzahl Juden und Franzosen kam aus freien Stücken, dann folgte die Inquisition, es folgten die Jesuiten, deren Indianer-Missionen am Uruguay und Parand sich von 1552 bis zu Pombals Austreten eines großartigen Ersolges erfreuten, und aus all diesen verschiedenen Elementen bildete sich im Kampse mit Natur und Indianern, sowie bald auch mit Franzosen und Engländern eine dünn gesäte Kolonialbevölkerung heran, als deren energischste, wenn auch gewalthfätige Vertreter während eines vollen Jahrhunderts die "Paulistas", die Einwohner der heutigen Provinz

Sao Paulo u. f. w. gegolten haben.

Und doch hat es eine Zeit gegeben — es war just die Zeit unferes dreißigjährigen Bruderkrieges -, als Portugals Herrschaft in Brafilien an einem Haare hing. als es sich darum handelte, daß das lusitanische Volk seine beiden großen Kolonialreiche an eine andere Nation verlore, die ebensowenia zu den zahlreichsten wie zu den mächtigsten in Europa gehörte. In Holland hatte sich eine westindische Kompanie gebildet, welche unter Billigung und im Auftrage der Regierung die Ausführung fühner Eroberungsplane übernahm und fich mit vielem Glücke im Norden Brafiliens festzuseten verstand. Die unglückliche Schlacht in Marokko (4. Aug. 1578). bei der König Sebastian Reich und Leben verlor, führte Portugal nach dem Tode des Kardinalkönigs Heinrich unter spanisches Joch, dem es bis zum 1. Dezember 1640 gehorchte. Als Führer der Hollander reihte damals von Naffau, ein Verwandter des Statthalters Morit, Sieg an Sieg, und hätten nicht schwächliche Befürchtungen die Abberufung des genialen Heerführers veranlaft, fo würde die Dynastie der Braganzas ihre Krone nimmer= mehr mit dem Lorber der Rückeroberung Brafiliens um= wunden haben. Schon die Spanier hatten den Hollan= dern einige fühlbare Shläge beigebracht, noch thatkräftiger zeigte sich das brasilische Volk unter einem Stück von Nationalhelben namens Vieira, 1648 entschied die Schlacht von Guararabi das Schicksal des Landes und mit der Einnahme Pernambukos am 27. Januar 1654 mußte auch der letzte Holländer den Boden Brasiliens verlassen.

Ein längerer Frieden war damals feiner einzigen Kolonie beschieden. Auf eigene Fauft hin hatten französische Auswanderer, namentlich Hugenotten, in Brafilien felbständige Ansiedlungen gegründet, die nach und nach von den vortugiesischen Brasiliern erobert und mit graufamster Konsequenz vernichtet wurden. Das führte hinwiederum zu einem privaten, aber vom Staate unterftüt= ten Kriegszug der Franzosen, die unter Duguah Trouin 1711 nach einem heftigen Bombardement Rio de Janeiro einnahmen, aber gegen Lösegeld wieder abzogen. Erst der Friede von Utrecht (11. April 1713) regelte das Verhältnis zu Frankreich, ebenso wurden 1778 durch einen besondern Vertrag mit Spanien alle Streitigkeiten über Die Sudarenze ausgeglichen. Inzwischen waren feit Pombals Allgewalt (1750) die Jesuiten aus dem Lande vertrieben worden, und man hatte den Regierungsfitz von Bahia nach Rio de Janeiro verlegt.

Die Weiterentwicklung Brasiliens hätte sich wahrscheinlich in ähnlichen Bahnen bewegt, wie diejenige von Spanisch-Südamerika, wenn nicht eine kluge Politik rechtzeitig die Bedeutung des dereinstigen Kaiserreiches für die Ohnastie geahnt hätte. Mächtiger jedoch als diese Politik erwiesen sich die Verhältnisse. Als Napoleons Truppen im Unmarsche auf Lissadon waren, forderte der Beschlischaber eines im Tejo ankernden englischen Geschwaders den gutmütigen, aber schwachen König Joso VI. auf, entweder die portugiesische Flotte unter englischen Oberbeschl zu stellen oder aber sofort mit ihr nach Brasilien abzusegeln. König Johann wählte das letztere und schisste sich am 29. Rovember 1807 in Lissadon ein. Brasilien bekam jetzt eine selbständige Regierung, es wurde Königzreich, und als längst schon der letzte französische Soldat

ben Boben Portugals verlassen hatte, bestand noch jahrelang die eigentümliche Thatsache, daß das Berhältnis zwischen Mutterland und Kolonie recht eigentlich umgedreht war.

In Europa begann das Zeitalter der Schwärmerei für Berfassungen, Die in Brafilien ein lebhaftes Echo fand. Eine Truppenmeuterei kleinsten Still leitete jene Unruhen ein, die, in kluger Weise von dem ehraeizigen Kronprinzen Dom Bedro benutt und unschädlich gemacht. am 26. April 1821 zur Ueberfiedlung des Königs nach Liffabon führten. Dom Bedro blieb als Regent gurud: da aber die portugiesischen Kortes in nichts weniger als freiheitlicher Gefinnung die große Kolonie zu ihrer frühe= ren Stellung guruckzuführen trachteten, fo entschloß er fich am 7. September 1822 auf einer Reife durch die Proving S. Baulo zu dem bedeutsamen Schritt, die Unabhängigkeit Brafiliens zu verkünden. Um 1. Dezember 1822 folgte die Kaiserkrönung, 1824 der Schwur auf die Verfaffung und 1825 der endgültige Friede mit Portugal. Souft war die Regierung des energischen (aber in diesem demokratischen, auf Volksgunst aufgebauten Reiche doch ziemlich machtlosen) Raisers nur noch bemerkenswert durch den Krieg gegen die argentinische Republik, der am 27. Aug. 1828 zur Lostrennung der Banda Oriental führte. Dom Pedro I. hatte nach und nach die Volksgunft, die ihm früher so reichlich zu teil geworden, burchaus eingebüßt. Als er feine Stellung für gänzlich unhaltbar ansah, dankte er am 7. Avril 1831 zu gunften seines Sohnes, des jetzigen Raisers, ab und schiffte sich nach Lissabon ein, um seiner Tochter Maria da Gloria, zu deren aunsten er auf das Erbfolgerecht in Portugal verzichtet hatte, im Kampfe gegen ihren Oheim Dom Miquel beizustehen.

Der verbitterte Kaiser überlebte bloß um 3 ½ Jahre seinen Sturz, sein Nachsolger aber, der am 2. Dezember 1825 geborene Sohn einer österreichischen Erzherzogin, wuchs unter der Leitung einer vielsach wechselnden Respertschaft heran und wurde bereits am 23. Juli 1840

für mündig erklärt. Wenige Jahre später (1843) begann ein mehrjähriger Bürgerkrieg, jener erfte Berfuch ber Broving Rio Grande do Gul, Republik zu fpielen, an dem sich auf beiden Seiten mit größerer Erbitterung auch die deutschen Kolonisten beteiligten - eine der in= tereffantesten Epochen aus Brasiliens Reuzeit, deren in weiteren Kreisen gänglich unbekannte Geschichte erst noch geschrieben werden soll. Weit mehr hat der blutige Baraquah-Krieg von sich reden gemacht. 1864 begann der Zwist mit Lopez, dem Diktator von Baraquan, der, seine Kräfte überschätzend, von einem halbindianischen Kaiser= reich geträumt zu haben scheint, 1864 schlossen sich Argentinien und Uruguah an und von 1865 bis 1870 dauerte jenes verzweifelte Ringen, das mit Lovez' Tode. mit der Vernichtung eines der tüchtigften Bolker von Gud= amerika und einer gänglichen Zerrüttung der brafilischen Finangen endete. Brafilien aber hatte gezeigt, daß es, wenn auch mit ungeheuren Geldopfern, so doch ebenso aut wie Nordamerika feine Soldaten auf die Beine zu bringen vermöge: erft 1876 verließen die lekten Brafilier das unglückliche und gänzlich verwüstete Baraquan. Unter den Ereignissen der inneren Politik find das bereits näher besprochene Stlaven-Emanzipationsgesetz von 1871 sowie das neue Wahlgeset von 1879 am wichtigsten, welch letteres die dirette Wahl an die Stelle der indirekten fekt und durch das Silfsmittel der Naturalisation auch die Fremden ohne Ausschluß der Nichtkatholiken zur Wahlfähigkeit zuläßt.

Die Verfassung Brasiliens datiert vom 22. März 1822 und wird mehr in Worten gepriesen als in Thaten hochgehalten; ob sie in praktischer Finsicht ebenso nüklich wie in theoretischer schön ist, dürfte zu bezweiseln sein. Nun betrachte ich es durchaus nicht als meine Aufgabe, dem Ideengang ihrer Urheber nachzusorschen, alles solzgende soll nichts weiter sein, als eine flüchtige Stizzierung des brasilischen Staatsgetriebes, wie es sich dem Auge des fremden Besuchers darstellt. Was zunächst die Stellung des Kaisers anbelangt, so lauten die Ansichten der

Brafilier, mit denen ich darüber sprach, sehr verschieden. Meine persönliche Ansicht geht dahin, daß die natürlichen Berhältniffe zum großen Beil des Landes mächtiger ge= wesen sind, als der Buchftabe der Verfassung. Sie haben bem Raifer eine weit größere Macht gegeben, als das aus nordamerikanischen, aus französischen und portugiesischen Freiheitsideen aufammengestoppelte Staatsgrundgeset ihm zugesteht. So wenig Chrfurcht das Volk im Privatleben dem anspruchstofen Manne entgegenbringt, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß Dom Bedro II. nicht bloß repräsentiert, sondern, ohne daß die Leute sich deffen an= scheinend bewußt find, im vollsten Ginne des Wortes regiert. Die Gründe dafür find einerseits in des Raifers Bescheidenheit und klug berechnender Zurückhaltung, anderseits in dem von wenigen hinreichend gewürdigten Uebergewicht zu fuchen, welches seine niemals angezweifelte Un= eigennükigkeit ihm über ein ganzes Beer kleinlich-egoistischer Politiker verleiht.

In diesem Lande, wo die Verleumdung zu einem feltenen Raffinement ausgebildet ift, hat dem Raifer doch niemals ein politisches ober perfönliches Vergehen vorge= worfen werden können, das vor einer strengeren Kritik standgehalten hätte. Trokdem wird - ich bin stolz zu fagen, daß bies meines Wiffens niemals von einem Deutschen geschehen ift — genug auf den Raiser geschimpft. Man wirft ihm vor, daß er nach wohlfeiler Bovularität hasche, daß er, der alles zu wissen glaube, nur wenige Dinge von Grund aus verstehe, sowie schlieklich, daß er. in falscher Berechnung alle tüchtigeren Bolitiker und unabhängigen Geister abnutend, einerseits die öffentliche Moral, das Vertrauen in Rechtschaffenheit und Tüchtiafeit untergrabe und anderseits seine eigene Dynaftie ge= fährde. Dem gegenüber dürfte es nicht schwer sein, zu beweisen, daß der Kaiser, der ja keineswegs absolut, son= dern bloß deshalb herrscht, weil er sich noch stets als der weifeste und besonnenste Mann seines Landes bewiesen hat, daß also Dom Bedro II. noch in allen Fragen von Wichtigkeit feinen mächtigen Ginfluß für das Gute und

Edle in die Wagschale geworfen hat. Irren fann sich natürlich ein jeder, und auch Dom Bedro hat sich unaweifelhaft in manchen von ihm protegierten Berfönlichfeiten geirrt: anderseits aber find mir mehrere Källe bekannt, in denen es bloß des Kaifers überlegener Weisheit zu danken war, wenn Leute von mahrem, von bescheide= nem und auf den ersten Blick nicht gewürdigtem Berdienst trok aller Anfechtungen und allen Wechsels der Parteien jahrzehntelang in ihren Nemtern verblieben. Dom Bedro ist ein Fürst, auf den Brafilien mit vollstem Recht stolz fein dürfte, und darum berührt der allgemeine Mangel an Chrfurcht alle diejenigen aufs veinlichste, die von Gu= ropa her ein höheres Mag von Achtung für das Achtungs= werte mitgebracht haben. Einige Leute behaupten zwar. es sei ebenfalls nichts weiter als kluge Berechnung, wenn der Kaiser jenen Mangel an Achtung dulde. Er fürchte nämlich, daß, sobald er auffälliger hervortrete, die Macht des Neides sich stärker erweisen werde, als feine Dynastie. Darüber will ich mir ein Urteil nicht anmaßen, dagegen glaube ich, daß einige Notizen über das Privatleben des Raisers auch für europäische Leser von Interesse sein merben.

Bu Zeiten der portugiefischen Bizekönige und felbst noch während der Regierung Dom Bedros I. ift zeitwei= lig in dem mehr als bescheidenen und beinahe elenden Balast an der Rua Direita (mitten im Geschäftsviertel der Stadt) Sof gehalten worden, gegenwärtig aber wird dieses Gebäude nicht benutt, und Dom Bedro II. lebt bescheidener als mancher Privatmann in dem von Johann VI. erbauten Palast von San Christovao, den er blos während der heißesten Sommermonate mit fühlen Betropolis vertauscht. Man fährt mit der Pferdebahn hinaus - für den Privatgebrauch der faiserlichen Familie befindet sich dort auch eine Station der Bedro-Segundo-Gisenbahn — und findet auf hübscher Anhöhe nicht mehr und nicht weniger als ein stilloses Landhaus mit schöner Vorderfassade. Das feltsamfte aber ift bei diesem Wohnsik eines fo liebenswürdigen und verständigen Herrschers die unangenehme Nähe des Schlacht-hauses, die infolge der unverwüstlichen Reigung des Brafiliers, allen Unrat dort liegen zu lassen, wo er gerade liegt, eine ganze Kolonie von Aasvögeln herangezogen hat. Man sieht, auch ein so herrlicher Ausenthaltsort wie Rio besitzt seine Schattenseiten, leider allzu viele, die nur die Undankbarkeit und mangelnde Ginsicht des Menschen mit sich gebracht; denn die Natur hat hier mehr und hundertmal mehr geleistet, als man anderwärts von ihr zu erwarten gewohnt ist. Warum aber, fragt man sich, mußte bei der Auswahl des Platzes für einen kaiserlichen Palast gerade eine Stelle gewählt werden, die vielleicht im ganzen Umkreis die am wenigsten liebliche ist?

Auf mehrere Kilometer im Umfreis dehnt fich eine Art von verwildertem Park aus, in dem die Sütten eini= ger Hundert schwarzer und brauner Zugehörigen des Valastes, außerdem der einfache Marstall und einige andere Baulichkeiten versteckt find. Der Marstall mag etwa fünfzig kleine und mittelgroße Pferde, sowie ebenso viele Maultiere enthalten: aukerdem fah ich in Räfigen ein paar Ungen (brafilische Tiger), Affen und ähnliches mehr. Nähert man fich dem Palaste, so wird man von den braunen Soldaten, die in fehr unkriegerischem Aufzug dort Wache halten, weder befragt noch im geringften beachtet. Frei mag man durch irgend eine Thür, falls fie offen ift, hineintreten, und wenn man eine Audienz wünscht, mag man lange nach irgend einem Bedienten fuchen, der die nötige Meldung macht. Es existiert in Diesem Bunkte eine Erzählung, deren Wahrheit von glaub= würdiger Seite verbürgt wird, und die auch nicht origi= nell genug ift, um erfunden zu fein. Gin ausländischer Eisenbahn-Unternehmer habe in Vetropolis alle Korridore vergeblich nach einem Kammerdiener durchfucht und schließlich an die erste beste Thur geklopft. Daraufhin habe ein hochgewachsener Berr die Thur geöffnet und auf die Frage des Eisenbahnmannes erwidert: "Der Raifer, ja, bas bin ich." Soviel ist sicher, daß unter allen leben= ben Fürsten europäischen Blutes keiner in gleichem Maße

wie Dom Bedro II. jedwedem seiner Unterthanen zugänglich ift. Der Kaiser erteilt Samstags Generalaudienz im vollsten Umsange des Wortes, aber auch an allen übrigen Tagen empfängt er, wenn nicht besondere Gründe dies verhindern, gegen 5 oder 6 Uhr einen jeden, der nur im geringsten seine Verechtigung zu solcher Ehre

nachzuweisen vermag.

Mir wurde am 13. Juli die Auszeichnung zu teil, Sr. Majestät durch den Admiral Visconde de Taman= baré vorgestellt zu werden, an den ich von hervorragen= ber Seite empfohlen war. Im Wartegimmer fagen einige Damen, die ihre Bittschriften recht augenfällig in der Hand hielten. Von dort geleitete man mich über eine Freitreppe zu einem mächtigen, mit Gemälden geschmückten Saal, wo man mich einen Augenblick warten ließ. Während ich noch mit der Enträtselung des ersten dieser Bemälde beschäftigt war, winkte mir schon von der andern Seite des Saales ein Bedienter, auf die nach dem Hofe hinausführende Balkongalerie hinauszutreten. Am anbern Ende dieses Sanges stand der Raifer, der mit dem Visconde de Tamandaré sprach. Se. Majestät trat auf mich zu und befragte mich während einer vollen Viertel= stunde in französischer Sprache über Zweck und Aufgabe meiner Reise. Gekleidet war der Kaiser so, wie ich ihn auch im Theater, auf der Strafe und bei anderen Gelegenheiten gesehen, d. h. in schwarzem Gehrock, schwar= gen Beinkleidern und weißer Bikee-Weste. Sochgewachsen, breitschulterig, von guter Haltung, mit weißem Haar und weißem Bart, wurde er ausschließlich den Eindruck imvonierender Majestät erweckt haben, wenn nicht die schönen Züge etwas unbeschreiblich Liebes und Edles, von un= leugbarer Bergensgüte Zeugendes befeffen hatten. Dabei ist es des Kaisers Gewohnheit, in der Unterhaltung ganz dicht an denjenigen, mit dem er spricht, und falls man einen Schritt nach rückwärts macht, abermals heranzu= treten, was denjenigen, der das nicht vorher weiß, im Anfange ein wenig aus der Fassung zu bringen pflegt. Beim Abschiede reichte mir der Raiser die Sand und äußerte den Wunsch, daß ich, wenn meine Reise mich nach Rio de Janeiro zurückführen sollte, ihn abermals

besuchen möge.

Hoffeste, Hofballe oder dergleichen gibt's in Rio de Janeiro nicht, sondern blog einmal am Geburtsfeste des Königs von Portugal, der des Kaifers Neffe ift, ein Festessen. Auch ist die kaiserliche Rüche mehr als ein= fach: Silbergeschirr findet man im Balaste nur wenig, einen Weinkeller gar nicht, dafür aber große Vorräte an dem billigsten Landesprodukt, dem Raffee. Dabei hat nicht etwa die Rammer des Raifers Zivillifte fo arg beschnitten, sie wurde im Gegenteil nur wenig dagegen einzuwenden haben, wenn Dom Bedro fich an der ariftofratischen Bai von Botasogo einen besseren Palast bauen wollte, er selbst aber legt sich aus eigenem freien Willen Diese spartanische Zucht auf. Privatvermögen besitzt der Raiser ohnehin nicht, auf ein Viertel der an sich nicht großen Zivilliste aber hat er zu gunften ber Staats= finanzen verzichtet. Das hindert nicht, daß sich zuweilen große Mengen von Bettlern im Balaste versammeln, an die alsdann der Kaiser großmütig verteilt, was immer er bei sich hat. Es heißt sogar, er habe ein paarmal, als seine eigenen Taschen erschöpft waren, von den hinter ihm Stehenden kleine Summen entliehen. Gin Todes= urteil hat Dom Bedro niemals unterzeichnet, obwohl er damit dem Lande und der Gerechtigkeit gewiß einen fehr zweifelhaften Dienst erwies. Bekannt ift des Raisers Vorliebe für wiffenschaftliche Studien, für die Marine hegt er persönlich ein größeres Interesse als für das stehende Heer, und wenn er sich einmal öffentlich in Uni= form zeigt, so ist es ganz gewiß diejenige eines Abmirals. Rechnet man dazu eine ausdauernde Arbeitskraft, einen Feuereifer, der ihn 3. B. alle Routen für die große Reise von 1871 bis in die kleinsten Ginzelheiten hinein aus= arbeiten ließ, sowie schließlich eine ausgedehnte schrift= stellerische Thätigkeit, so hat man ein Bild des Kaisers von Brafilien, soweit sich dergleichen ohne näheren Umgang überhaupt aufstellen läßt. Neuerdings spricht man

vielfach von einer beabsichtigten Weltreise des Kaisers, man spricht auch von einem Besuch der Provinz Matto Grosso, der sich nur vermittelst eines gleichzeitigen Besuches im republikanischen Buenos Aires — und das ist

ein heikler Punkt - durchführen ließe.

Eigentümlich steht es in Brafilien mit der Thronfolge. Des Kaisers Söhne starben als Kinder, daher ist feine älteste Tochter, die mit dem Comte d'Eu (dem brafi= lischen Generalissimus und Enkel Louis Philippes) vermählte Prinzeffin Ifabel, die rechtmäßige Erbin des Thrones und zwar dies um so mehr, als sie am 15. Oft. 1875 einem Sohne, dem Pringen Dom Pedro, das Leben gegeben hat. Nun hat sich aber diese Bringessin, die, wie die Kama mit Recht oder Unrecht berichtet, ein wenig sehr unter der Herrschaft der Kirche stehen soll, keinerlei Sympathien in einem Volke zu erwecken gewußt, das im Grunde genommen nichts weniger als bigott ift. Weit beliebter war ihre Schwester, die 1871 zu Wien ver= storbene Prinzessin Leopoldina, die mit einem Herzog von Sachsen-Roburg-Gotha (dem Großadmiral der brafilischen Flotte) vermählt war und (außer drei später geborenen Prinzen) schon am 19. März 1866 einen Sohn, der ebenfalls Dom Pedro heißt, gebar. Der Comte d'Eu weilt augenblicklich auf Urlaub in Frankreich, der Herzog von Sachsen-Roburg-Gotha mit seinen beiden jungsten Kindern in Wien; die Erziehung der drei anderen Pringen aber, namentlich die Nebung im Deutsch=, Französisch= und Englisch=Sprechen, wird vom Raifer felbit - der für Unterrichtswesen das größte Interesse zeigt - mit besonderer Sorgfalt überwacht.

Daß die Borteile, welche Brafilien durch seine monarchischen Staatseinrichtungen vor den spanischen Republiken Südamerikas voraus hat, nicht allgemein gewürdigt werden, dafür möge folgende Unterredung mit einem namhaften brafilischen Politiker und Streber Zeugnis ablegen.

"Richt wahr," so begann mein Bekannter die Unterredung, "Köln gehört neuerdings auch zu Deutschland?" "Ganz gewiß," erwiderte ich," und zwar seit tau-

fend und so viel Jahren."

"Ah! Aber haben sich benn die Annektierten in ihr Los gesunden, wird nicht Deutschland bei der nächsten Gelegenheit wieder auseinanderfallen?"

"Reine nationale Staatenbildung der Erde steht auf

mächtigeren Grundlagen."

"In der That! Das gleiche fann man nicht eben von Brafilien behaupten."

"Und warum nicht, wenn ich fragen darf?"

"Weil wir zwar eine routinierte und verhältnismäßig mächtige Zentralregierung, aber keine Nation in höherem Sinne haben. Hinter uns stehen, als einziger nationaler Rückhalt, jene vier Millionen Portugiesen, die mit uns die gleiche Sprache sprechen — der Zahl nach viel zu wenig für ein so weites Reich. Unter den zehn Millionen Bewohnern dieses Landes überwiegt aber, sowit sie nicht Sklaven oder Wilde sind, bei mehr als der Hälfte das Neger= oder Indianerblut."

"Und was leiten Sie daraus ab?"

"Daß wir in nicht allzu ferner Zeit zwanzig Republifen haben werben, benn die materiellen Interessen der einzelnen Provinzen sind allzu verschieden, das nationale Band ist nicht stark genug, als daß sie auf die Dauer zusammenbleiben könnten."

"Wenn ich Sie recht verstehe, so wären Sie also

Republikaner."

"Ich bin es, aber nicht ich allein, sondern große

und zahlreiche Parteien.

"Und wie ist das möglich in einem Lande, das sich eines so vortrefflichen Herrschers erfreut, in einem Lande, das alle Borteile einer in ruhigen Bahnen verlaufenden Entwicklung seiner Monarchie verdankt?"

"Dom Pedro ist ein guter Mann, sein Einfluß hält Brasilien zusammen, aber er wird nicht ewig leben, und was sollte nach seinem Tode folgen, wenn nicht die Republik?"

"Aber ist denn nicht die Prinzessin Jabella recht= mäßige Thronfolgerin?" "Sie ist ein Weib." "Und der Graf d'Eu?"

Es folgte eine Fingerbewegung, die fich nur bei den romanischen Nationen findet und die man mit Worten

nicht wiedergeben fann.

Nach dieser Unterredung habe ich mir häufig die Frage vorgelegt, wie denn eigentlich eine so unansehn= liche und im Vergleich zu anderen nichts weniger als kräftige Rasse eine solche Staatenbildung wie das heutige Brafilien hervorzubringen und an materiellem Gedeihen die meisten spanischen Republiken zu überflügeln vermocht habe. Lediglich an dem Zufall, der Brafilien eine Monarchie gab, kann das nicht liegen; der ruhige, kühle und überlegende Volkscharakter muß dabei die hauptfächlichste Rolle gespielt haben. Im gewöhnlichen Leben zeigt der Brafilier sowohl in bezug auf Körperbildung wie auch im Charakter manche Anklänge an das Juden= tum - wie benn eine ftarke Mischung nicht bloß mit arabischem, sondern auch mit jüdischem Blute historisch nachweisbar ist -, in der Erregung aber wird er unter Umftänden graufam und blutdürstig. Der Brafilier ift im Guten wie im Bofen weniger hervorragend als der Hifpano-Amerikaner: Brafilien gedeiht im Bergleich zu den spanischen Republiken trok Schwäche und geringerer Energie, sobald aber in Montevideo bloß für eine gewisse Zeit politische Sicherheit herrscht, blühen die Verhältnisse dort weit schneller und energischer auf als in Brafilien. Daß Brafilien in seinem Nationalitäten= gemisch, in seinen mangelhaft erzogenen niederen Volks= flassen zahlreiches Revolutionsmaterial besitt, kann nicht geleugnet werden, es fragt sich bloß, ob diese Elemente des Umsturzes ftärker sein werden, als die zahlreichen nationalen Tugenden des Volkes. Vor allem kann nicht geleugnet werden, daß die Brafilier trok aller Beimischung von Neger= und Indianerblut fehr fest zusammenhalten und daß namentlich die gemeinfame Sprache alle Brafilier enge umschließt.

Rächst dem Kaiser und vielleicht neben oder über

bem Raiser spielen im Staatsleben Brasiliens die Rammern (Senat und Deputiertenkammer) eine Hauptrolle. Die gange Nation wird, einer hervorragenden Begabung nach diefer Richtung entsprechend, schon von Jugend auf zur Rhetorik gedrillt, und da die Barlamentarier fast ausnahmslos zu Berufspolitikern gewordene Advokaten find, so gehen ihre langatmigen Leiftungen noch über Laster und Richter. Das Vergnügen, sich felbst reben zu hören, scheint bei diesen Leuten zum Laster herangewachsen zu sein, und vor den 16 Spalten täglicher Berichte im "Jornal do Commercio" überkommt einen das Grauen. Das Minifterium umfaßt fieben Bortefeuilles, nämlich für das Innere (einschließlich des Kultus und Unterrichts), den Ackerbau (einschlieflich des Verkehrswesens), das Auswärtige, die Rechtspflege, den Staatshaushalt, den Krieg und das Seewesen. Die awangig Provingen des Reiches werden von je einem Bräfidenten, deffen Befugniffe benjenigen unferer Oberpräsidenten gleichkommen, sowie von je einer aus direkten Wahlen hervorgegangenen Provinzialversammlung geleitet. Alls drittes Glied der Verwaltung dienen die Munizipal= rate, die in den Stadtmunigipien 9, in den Landmunigipien 7 Mitglieder gahlen, die alle vier Jahre neu gewählt werden und denen sowohl die wirtschaftliche Verwaltung des betreffenden Bezirks wie die Sandhabuna der niederen Polizei obliegt.

Bei den brasilischen Beamten findet sich im allgemeinen viel Pedanterie, viel von Jugend auf angelernte rein äußerliche Höstlichkeit, sonst aber nichts, was für Bestechlichkeit und mangelndes Wissen Ersat bieten könnte. Die höheren Beamten bedienen sich aller rafsiniertesten Feinheiten, um Geld zu machen, den niederen aber darf man für erwartete oder geleistete Dienste ruhig eine Banknote in die Hand drücken. Es geschieht das namentlich auf der Alfandega ganz offen und — wenn ich so sagen darf — mit einer gewissen Unschuld. Auch werden die Leute niemals zudringlich. Schlimmer ist es schon, daß das brasilische Geset und mehr noch der Gang der bras

filischen Rechtspflege die Herren Verbrecher weit mehr schütt, als alle ehrlichen Menschen, daß das Justizver= fahren langwierig und kostspielig ift, daß Fürsprache und klingende Beweise die größte Rolle dabei spielen. Rur eines hat mir gefallen, die gute Sitte nämlich, daß jeder Minister um 3 Uhr nachmittags jedermann -- und man bedarf dazu durchaus keines Frackes - empfängt und anhört. Auch ist es, wenn man sie richtig behandelt und ihren bundigften Versprechungen, so lange fie nicht ausgeführt sind, kein allzu großes Gewicht beilegt, nicht eben schwer, mit ihnen fertig zu werden. Leider ist ihre Fähigkeit, zwischen Schwindel und Gediegenheit zu unter=

scheiden, sehr gering.

Einen mehr unheilvollen als belehrenden Ginfluß übt in Brafilien die Breffe. Das Jornal do Commercio wird zwar auffallend geschickt, aber ganglich vom Standpunkte finanzieller Rücksichten aus redigiert, ihm am nächsten kommt die abolitionistische "Gazetta da Tarde", am zahlreichsten aber ist das Beer der Schmukblätter vom Schlage des "Corfario", an denen das niedere Volt sich ergött, die den Kaifer "eine Kanaille" nennen, einem miß= liebigen Minister — unter genauer Aufzählung erfun= bener Thatsachen - sei es geheime Sunden, sei es un= natürliche Lafter, vorwerfen und ähnlichen Unfug treiben. Der Kaifer aber erachtet sich erhaben über das Geschimpf ber Presse, er läßt es zu, daß man von "der elenden Raffe der Braganza" schreibt, aber er übersieht dabei, daß das Volk die gerade in diesem Lande so nötige Achtung vor dem Throne verliert, daß seine Minister nicht so unempfindlich wie er selbst sind, daß manche Neuerung und Befferung bloß deshalb unterbleibt, weil die Beamten sich durch Nichtsthun am besten vor schmuzigen Angriffen schützen. Der deutschen Presse werde ich an anderer Stelle Erwähnung thun, betreffs der portugiefifch= brafilischen dürfte die seltsame Thatsache erwähnenswert fein, daß ein Neger als der beste Teuilletonist gilt.

Recht traurig steht es um Brafiliens Staatsfinangen. Trot des neu eingeführten Sparfuftems hat das Defizit in den fünf Jahren von 1874/75 (das Finanzjahr zählt vom 1. Juli bis zum 31. Juni) bis 1878/79
20 000, 24 000, 35 000, 40 000 und 57 000 Kontos
de Reis, zusammen also 357 Millionen Mark betragen.
Die Jölle machen 70 pCt. der Staatseinnahmen aus,
die Reichsschuld beläuft sich auf 1725 Millionen, diejenige der 20 Provinzen auf 75 Millionen Mark. Wie
soll unter solchen Verhältnissen die Zukunft werden, sobald erst einmal die Sklaven-Emanzipation in ihrem vollen

Ernste hervortritt? Auch Brafiliens Heer (auf dem Papier in Friedens= zeiten 13 500, in Rriegszeiten 30 000 Mann) erfreut fich keines besonders auten Rufes und wäre der Zahl nach unzureichend, um auch nur die ausgebehnten Grengen der einen Proving Rio Grande do Sul zu decken. Die Aushebung erfolgt in unvollkommenfter und robefter Beise: während des Krieges mit Baraguan sollen die Freiwilligen in Ketten sich besonders hübsch ausgenommen haben. Bei früheren Gelegenheiten hat es auch deutsche Armeeforps gegeben, gegenwärtig aber dienen in der brafilischen Armee nur sehr wenig Deutsche, es sei denn, daß man die bürgerwehrähnliche Nationalgarde — zu welcher alle diejenigen gehören, die sich von der Linie freigekauft haben — hinzurechne. Uebrigens follte man den mili= tärischen Wert der brasilischen Armee auch nicht allzu niedrig anschlagen. Bei allen füdamerikanischen Kriegen entscheidet nicht Tapferkeit, sondern Ausdauer bei denkbar schlechtester Verpflegung, und darin dürften wohl die brafilischen Soldaten trok ihres unansehnlichen und untriege= rischen Aeußern den meisten europäischen Beeren überlegen sein. Auch sollen dieselben Leute, die sich zur Privat= rache am liebsten des feigen Schrotschuffes aus sicherem Versteck bedienen, im Kriege mit Paraguan dennoch ihren Mann geftanden haben. Die Marine zählt nominell 14 Banzerschiffe, 3000 Matrofen (in Kriegszeiten 6000) und einige hundert Seefoldaten. Die freiwillig Angeworbenen erhalten ebenso wie beim Landheere ein handgeld von 400 bis 500 Milreis und aukerdem nach Ablauf

ber Dienstzeit 108 900 Duadratmeter Land. Für den Geist, der unter den brasilischen Matrosen herrscht, dürste eine kleine Thatsache bezeichnend sein: es wurde als ein günstiges Ergebnis betrachtet, daß bei der vorjährigen Expedition nach China von 250 Mann an Bord bloß 70 besertierten.

Die meiften Befucher Südamerikas haben Brafiliens Berhältniffe gegenüber denjenigen der spanischen Republiken in ziemlich rosigen Farben gemalt und namentlich die durch monarchische Ueberlieferungen und Volkscharakter geftütte Stetigkeit gerühmt, die den Republiken fehle. Alles dies ist auch heute noch in der Hauptsache richtig, auffallend aber war es mir, gleich bei der Ankunft eine Beurteilung brafilischer Verhältnisse und namentlich der Butunft des Landes vorzufinden, wie sie den bei uns verbreiteten Ansichten gang und gar widerspricht. Jene Beurteilung schien in der Hauptsache geleitet zu werden durch eine nicht näher bestimmte Angst vor dem Kom= menden, durch die Ahnung eines Krachs, deffen Urfachen der eine hier, der andere dort suchte, über dessen Unaus= bleiblichkeit jedoch alle einig waren. Die einen wiesen auf die Stlavenbefreiung bin, die zweiten auf die üblen Finanzverhältnisse, die dritten auf die Allgemeinheit des Raubbaues, die vierten legten ein Hauptgewicht auf die militärische Machtlosiakeit der Rasse: sie bekundeten eine große Angst vor dem viel fühner aufblühenden Argenti= nien und wiesen darauf hin, daß der so eigenwillig sich gebärdende Süden, beispielsweise die Proving Rio Grande do Sul, schon jest physisch beinahe ebenso start sei, wie ber gange Rest, daß, wenn etwa diefer Guben einmal Unabhängigfeitsgelüfte zeigen sollte, bas Mulattenheer des Nordens gewiß nicht im stande sein würde, die Lostren= nung und Republikanisierung zu verhindern.

Wenden wir uns nun zu den spezifisch deutschen Interessen in Mittelbrasilien, so möchten wir noch ganz besonders davor warnen, die darin ausgesprochenen Urteile auf ganz Brasilien zu übertragen. Wäre nicht die gemeinsame Regierung und der gemeinsame Zolltarif (von

den besonderen Zolltarifen einzelner Provinzen wird weiter unten die Rede sein), so würde es überhaupt niemand einfallen, die volkswirtschaftlichen und Handelsverhältnisse von Ländern, die untereinander so verschieden sind wie Nord-, Mittel- und Süd-Brafilien, unter diefelbe Schablone bringen zu wollen. Uns Deutsche interessiert verhältnismäßig der Norden am wenigften, Mittel-Brafilien fesselt uns schon mehr, einerseits weil es das große Verwaltungs= und Sandelszentrum des Reiches enthält, an= derseits weil wir in einigen der mittleren Provinzen deutschen Unfiedlungen begegnen: der Süden endlich mit feiner zahlreichen deutschen Bevölkerung macht immer mehr von sich reden. Eine scharfe Trennung zwischen Nord und Sud ist natürlich ebensowenia wie in Deutschland durchführbar, unter dem Titel Mittel=Brafilien aber möchten wir im folgenden jenen gewaltigen Länderkomplex zusammenfassen, dessen Handel und Verkehr mit den überseeischen Ländern durch das große Thor von Rio de Janeiro vermittelt wird.

Die Bedeutung dieses Plakes - groß wie sie immer noch ift - scheint doch im Verhältnis zum Gesamthan= del des Reiches gegen früher gefunken zu fein. Der Rorden Brafiliens mar ja in kommerzieller Beziehung stets von Rio de Janeiro unabhängig, feit der Einführung eines besonderen Zolltarifs für Rio Grande do Sul hat jedoch auch diese Proving ihre direkten Verbindungen mit Europa vervollkommnet, ihr find ohne Spezialtarife die übrigen Sübprovinzen (Santa Katharina und Paraná) gefolat und die Geschäfte, die früher in Rio vermittelt wurden, wickeln sich jekt in Desterro und Borto Alegre ab. Dem gegenüber beziehen die Provinzen Rio de Janeiro, Cfpiritu Santo und Minas Geraes noch ihre gesamten und die Proving São Paulo einen Teil ihrer Bedürfniffe über Rio. Die am wenigsten kultivierte und bekannte Binnenpropins Matto Groffo ift feit Einführung eines Spezialzolltarifs ebenfalls von Rio unabhängig und tritt vermittelst ihrer natürlichen Verkehraftragen, d. h. den oberen Zuflüffen des Laplatastromes, mit der Außenwelt in Berbindung.

Der Umfat der Erzeugniffe und die Befriedigung ber Bedürfniffe eines Tropenlandes, das Europa an Größe übertrifft, sollten, so mußte man meinen, einen beträcht= lichen Bruchteil des Weltverkehrs ausmachen. Dem aber ist nicht so: der Handelsverkehr entspricht durchaus nicht ber Größe Brafiliens, er ift nur um eine Kleinigkeit höher als derjenige Spaniens und erreicht nicht die Hälfte des= jenigen von Belgien. Dabei lebt die gange Staatsmaschine bes weiten Reiches recht eigentlich von den Zöllen, die als Aus- und Einfuhrzölle nicht weniger als 70 Prozent aller Staatseinnahmen aufbringen, ungerechnet die Brovinzialzölle und die interprovinziellen Abgaben. Bei der Einfuhr follten die Zölle ursprünglich 30 Prozent vom Werte betragen, dann aber kamen 50 Prozent Zuschlag auf die an die Zollkasse zu zahlenden Summen, so daß also die Waren schon dadurch um 45 Prozent verteuert werden, und da man die betreffenden Vosten so hoch als möglich ansekt, da man vielfach, wie das nicht anders thunlich. Waren verschiedenen Wertes zu einer Kategorie zusammenfaßt, so darf behauptet werden, daß die Einfuhr= golle fich für die meisten Waren auf 70, für einzelne auf 100, in Ausnahmefällen auf 150 Prozent des Wertes belaufen. Diese Lage der Dinge drückt unter den hiefigen eigentümlichen Verhältniffen den Raufmann weniger, als man denken mag, der deutsche Fabrikant und Exporteur follte sich dadurch nicht abschrecken lassen, er muß bloß über die Sache genauen Bescheid wissen, um Martt- und Breisverhältniffe beurteilen zu können. Bei den Berechnungen der in Brafilien lebenden Raufleute fpielt die Alfandega (das Zollhaus) eine große Rolle, die Alfandega ist auch der Ort, wo man mit brafilischem Beamtentum am leichtesten bekannt wird, und wenn auch nicht zu Teugnen ist, daß Scherereien, naive Bestechlichkeit, nament= lich aber Umständlichkeit und Langsamkeit dort eine fehr große Rolle spielen, so kann doch anderseits nicht bestritten werden, daß Brasilier sowohl wie Vortugiesen verhältnismäßig ruhige und verständige Leute sind, mit benen man recht aut auskommen tann. Wer die fieber= hafte Ceschäftsthätigkeit New Yorks ober die glatte Kulanz Londons kennt, würde sich in den Hallen der Alfandega von Rio de Janeiro arg enttäuscht sehen und gar nicht an den ungeheuren Geschäftsverkehr glauben wollen, der

burch diese Hallen seinen Weg nimmt.

Eine einheimische Industrie, die diesen Ramen verdiente, hat Brafilien trok der hohen Rölle (fie find Finangzölle, auf den Namen kommt es aber ja nicht an und fie würden in einem energischeren Lande doch als Schutzzölle wirken) nicht heranzubilden vermocht. Nur betreffs weniger Artikel ist mir von den hiesigen Raufleuten er= zählt worden, daß der Zoll das Aufhören der Ginfuhr und die Verfertigung im Lande felbst zuwege gebracht habe. Im großen und gangen ift Brafilien fo vollständig wie nur irgend ein Land der Erde auf die Ginfuhr fremder Industrieprodukte angewiesen. Und trokdem klagen die Kaufleute; tropdem ist es unverkennbar, daß die wenigsten in der Lage sind, selbst nach vieljähriger Arbeit mit erworbenem Reichtum in die deutsche, englische oder frangöfische Beimat guruckzukehren. Die Geschäfte find wegen ber gahlreichen Währungsanderungen, wegen ber ftarten Rursschwankungen, wegen der großen Ebbe, die nach jeder schlechten Kaffee-Ernte in der Rachfrage nach europäischen Bedürfniffen eintritt, von je her großen Wechfelfällen unterworfen gewesen. Dazu kommt ein unheilvolles Kreditgeben, häufig auf 12 Monate, sowie die Schwieriakeit, faule Gläubiger auf gerichtlichem Wege zur Zahlung heranzuziehen. Das Prozesberfahren ift so langwierig, so koskspielia und die hierzulande übliche Kürsprache aller möglichen Verwandten und Freunde, durch welche der brafilische Verklagte sich häufig die Gunft des Richters gewinnt, so mächtig, daß die fremden Kaufleute sich erst in letter Inftanz, wenn alle übrigen Mittel fruchtlos geblieben find, und felbst dann nur felten an die Gerichte wenden. Dazu kommen aber in neuerer Zeit noch zwei weitere Umftände, die zur Vorsicht mahnen: erstens wirkt die bevorstehende Sklavenemanzivation verflauend auf das gange Leben und hat auch den Handel bereits ein wenig

gedrückt, zweitens aber beginnt die zweite Hand, beginnen jene kleineren Geschäftsleute, die den Bertrieb europäischer Produkte im Innern vermitteln, immer selbständiger aufzutreten und mehr und mehr selbst an europäischen Stapel-

plagen ihre Einfäufe zu beforgen.

Trok alledem hat Deutschlands Sandelsverkehr mit Rio zwar nicht absolut zugenommen (wegen der allgemeinen Geschäftsflaue), aber auch durchaus nicht abgenommen, was einer relativen Zunahme gleichkommt. Und dieses verhältnismäßig gunftige Ergebnis wird allgemein bem Aufkommen direkter deutscher Dampferlinien zuge= schrieben, die, wie man mir fagte, stets gute Ladung bätten und keine üblen Geschäfte machten. Und doch geben nicht einmal alle deutschen Waren, die hieher kommen, über Samburg und Bremen, fondern fehr viele über Havre, Bordeaux, Marfeille, Southampton, Liverpool und Antwerpen. Namentlich foll letterer Plat Konkurrenz machen, vor allem aber follen viele deutsche Waren von französischen Erporteuren und Kommissionshäusern angefauft werden, um erst in Paris diejenige Aufmachung und Verpackung zu empfangen, die beim Verfand nach überseeischen Ländern so wichtig ift. Von allen Impor= teuren, mit denen ich mich über die Sache unterhielt, habe ich gehört, daß die deutschen Fabrikanten neuerdings lobenswerte Anstrengungen machten, daß aber immer noch ein großer und vielleicht überwiegender Teil der deutschen Waren indirekt und unter fremder Firma in den Handel gelange. Bang sei das auch gewiß nicht eher zu ver= meiden, als bis wir im Stile von Paris große Stavel= plake für die mannigfaltigsten Waren und wenige aber große Rommiffionshäuser befäßen. Die Gründe für den allerwärts und in allen Erdteilen fich wiederholenden Bertrieb deutscher Waren unter fremdländischer Geschäfts= marke liegen zu tief, als daß felbst der beste Wille des einzelnen Nabrikanten oder des einzelnen Raufmanns fie völlig zu beseitigen vermöchte.

Um nun auf die Handelsthätigkeit Rio de Janeiros im besonderen überzugeken, so finden wir dort 205 Im-

porthäuser, darunter 37 deutsche, 1 österreichisches, 17 schweizerische, 31 englische, 26 französische, 4 italienische. 2 spanische, 54 portugiesische, 24 brasilische, 1 schwedi= sches. 3 belaische. 4 nordamerikanische und 1 argentini= iches. Die Namen der deutschen Häufer find: Stolt, Roth u. Co.: Brandes, Cramer u. Co.: Jacobson und Beuthenmüller: A. G. Mosle u. Co.: Lampe u. Vianna; Wahncan u. Co.; G. Joppert u. Co.; Behrends u. Schmidt; Max Nothmann: Hugo Böhm: Richard Richers u. Co.; Backheuser u. Meyer; Friedrich Strack u. Co. (Nachfolger von J. G. Hafenclever); Gebrüder Haupt; Bartwig u. Williamsen; Matthießen u. Eichhorn; H. Laemmert u. Co.; Gebrüder Rée; E. F. Buschmann; 28. Lucius u. Co.; Dekar Philippi u. Co.; Binnius u. Vogler; Hamann u. Co.; F. W. Rehhoff; Myol u. Co.; J. Glück; Ema= nuel Liebmann; Karl Schuhmann u. Co.; Fr. Glette; W. Wellisch; Kirth u. Co.; Mocker u. Schäfer; Groß u. Co.; Trinks, Münch u. Co.; Witte, Schmilinsky u. Co.; E. Pecher u. Co.; Arthur Sauer; Kern, Hahn u. Co. Unter den genannten betreiben die fünf letteren außer dem Einfuhrgeschäft auch in größerem Umfange die Ausfuhr. Und dann möchte ich nicht unerwähnt laffen, daß auch zwei deutsche Politiker, die Herren Mosle und Stengel, in engster Beziehung zu der Rolonie deutscher Großkaufleute in Rio de Janeiro stehen; der lettere ge= hörte früher dieser Kolonie an, der erstere ist 1882 wieber nach Rio de Janeiro übergesiedelt. Von sonstigen hervorragenden Deutschen verdienen der Gesandte Baron le Maistre, der hochverdiente Konsul Kommerzienrat Germann Saupt und der Brivatsefretar des Raifers Dr. Senning besonders genannt zu werden.

Der Schiffahrtsvertehr zwischen Deutschland und Rio läßt sich genau feststellen, weil der überwiegende Teil aller Segelschiffe zunächst und um die Ladung zu vervollständigen, englische oder auch französische Häfen ansläuft und alsdann in den brasilischen Schiffahrtslisten unter der Nationalität dieses letzen Herfunstsortes aufgeführt wird. Bon deutschen Häfen kanen 1879 38 und

1880 33 Dampfer, 1879 30 und 1880 24 Segelschiffe, nach deutschen Häfen gingen 1879 41 Dampfer und 1880

55 Dampfer und 1 Segelschiff.

Von der Gesamtausfuhr entfallen 97 1/2 Prozent auf Kaffee und davon gehen wieder 60 Prozent nach den Bereinigten Staaten, mahrend Hamburg gleich in zweiter Linie folgt. Deutsche Schiffe waren bei der Ausfuhr in großer Ungahl beschäftigt; außer nach deutschen Safen brachten sie brafilische Ausfuhrartikel nach New York, Baltimore, New Orleans, Galveston, Nicaraqua, Buenos Aires, der Rapstadt, Falmouth, Hampden Roads, Liffabon, Gibraltar, Marfeille und Trieft. Von den Exporthäusern versandten 5 deutsche 451 557 Sack Raffee. 17 englische 1 264 753, 4 amerikanische 747 548, 5 französische 154 900, 2 belgische 355 614, 4 italienische 56 792, 2 spanische 1186, 12 portugiesische 143 043, 3 brafilianische 106 153, 2 österreichische 86 542, 3 schwei= zerische 118 628 und 1 argentinisches 1607, woraus man fich auf ben Umfang ber Geschäftsthätigkeit je nach der Nationalität der Erporthäuser ein Bild entwerfen kann.

Sehr beklagt wird von den deutschen Kausleuten in Rio der Mangel einer deutschen Bank. Seit im Jahre 1875 die deutsche brasilische Bank wegen schlechter Berwaltung zu Grunde ging, bedient der deutsche Kausmann sich einer der beiden englischen Banken, oder eines brasilischen Instituts (namentlich des großen Zentral-Etablissements "Banco do Brazil"), obwohl doch beide für spezifisch deutsche Interessen seinen Sinn haben können, oder er wickelt auch seine Geschäfte über England ab, was

unnötige Untoften mit sich bringt.

Das meiste Interesse wird man in Deutschland naturgemäß für die Aussuhr nach Brasilien hegen, und so möchte ich im folgenden eine wenn auch unvollständige Liste über Gerkunft und Marktgängigkeit der hier am Platze umgesetzten europäischen Einfuhrartikel geben. Die Reihenfolge wird dabei sein: Rurz- und Galanteriewaren, Metalle und Mineralien, Gewebe und Kleidungsstücke, Proviant, Droguen und chemische Produkte, Weine und

Spirituosen, Glas und Porzellan, Mobilien, Lederwaren, Hüte, Musikinstrumente, Bapier und Bijouterien.

Betreffs Ruramaren bemühen fich verschiedene Nationalitäten um den Markt, ohne daß eine Entscheidung schon gefallen wäre. Stahlfedern und Federhalter tommen aus England, Bleiftifte befferer Art aus Deutschland (Faber), geringere aus Frankreich und England, Spielzeug über Paris aus Deutschland, Briefbeschwerer, Notizbücher. Tafelalocken u. f. w. gelangen in bunter Mannigfaltigkeit aus Berlin. Wien und Baris hierher, Glasperlen aus Böhmen, Regen- und Sonnenschirme aus England, fünstliche Blumen ausschlieflich aus Paris, nicht weil dort besser oder billiger als in Deutschland gearbeitet würde, fondern weil Baris für diesen Artikel hier einmal der altgewohnte Bezugsort ist. Besatzartitel kommen aus Wien, Baumwollzwirn aus England, Leinenzwirn, deffen Berbrauch gering ift, aus England; Seidenzwirn kam zuerst aus Portugal, dann aus Italien, bann aus der Schweiz und von Deutschland, dann aus Frankreich und gegenwärtig aus Nordamerika. Sandschuhe werden ausschließlich in Rio selbst verfertigt, weil die Ware bei der Einfuhr zu leicht verdirbt. Das wenige Eingeführte stammt ebenso wie vieles Sandschuhleder aus Frankreich und die wenigen baumwollenen Sandschuhe, die hier verbraucht werden, aus Sachsen. Barfums tommen zu billigem Breise aus Deutschland, von besserer Beschaffenheit aus England, Frankreich und Nordamerika. Haarol kommt als "Olio de Barboxa", aus Hambura: Frantreich und England konkurrieren; Windforseife fendet England, Frankreich Savonettes, während die billige Baschseife im Lande selbst verfertigt wird.

Für Steinkohle besitzt England ausschließlich den Markt in solchem Grade, daß sich alle Dampser außer den deutschen englischer Kohle bedienen. Im Lande selbst sinden sich Kohlen zu Sao Jeronymo (am Rio Jacuhy) in der Provinz Rio Grande do Sul, sowie noch an einer anderen Stelle in derselben Provinz. Der Preis für Cardiff-Kohle steht heute auf 19 Milreis, derzenige für

Newcastle-Rohle auf 17-18 Milreis die Tonne. Der Bedarf an Koks wird durch die Gasfabriken des Landes gebeckt. Der Metallhandel des Landes befindet fich fast ausschlieflich in den Sänden eines einzigen portugiesischen Saufes. Roh-, Guß- und Schmiede-Gifen kommen aus England, verzinktes Welleneisen und Stahl aus England und über Hamburg aus Deutschland. Für die einheimischen Erzlager von Spanema in der Proving São Baulo ift für die nächsten Jahrzehnte gar feine Aussicht auf Ausbeutung vorhanden, da die Transportkoften fich zu hoch stellen. Agrikulturmaschinen und selbst Pflüge find hierzulande noch beinahe unbekannt; Ackergeräte fenden England, Deutschland und Nordamerika, gewerbliche Werkzeuge dieselben Länder und außerdem noch Frankreich. Lokomotiven und rollendes Gisenbahumaterial stammten (soweit ich es selbst bei meinen Reisen ins Innere gesehen) aus Delaware in den Bereinigten Staaten. Schienen lieferte England früher ausschlieflich, neuerdings aber beteiligt sich, feit Krupp einen Herrn Repfold als Agenten in Rio angestellt hat, auch Deutschland. Rupfer entfällt unter das Monopol des obenerwähnten portugiesischen Hauses, Zink kommt aus Deutschland und England. Nähnadeln fommen von Nachen und England. Stecknadeln aus England und Rähmaschinen aus Deutschland. Dampfmaschinen sind beinahe aar nicht in Bebrauch. Wagen, Wagenachsen und Federn bezieht man aus Frankreich, Alfenidewaren aus England und Frankreich und Waffen aus Belgien und Nordamerika. Die brafilische Armee ist mit dem Comblain-Gewehr ausgeruftet, und die Regierung bedt ben Bedarf durch birette Ankäufe in Belgien, während fie die blanken Waffen aus Solingen bezieht. Die Marine bedient sich Whitworthscher, die Feldarmee Kruppscher Geschütze. Optische Instrumente bezieht man aus England und Frankreich, Brillen aus Deutschland. Für Dachpfannen besaß Por-tugal früher ausschließlich den Martt, trothem das betreffende Fabritat zum großen Schaden mancher herrlichen Naturfzenerie unglaublich plump und roh ift; neuerdings

verschwinden diese Scheusale des Geschmacks mehr und mehr, um einem eleganteren Fabrikat Platz zu machen, das aus Marseille stammt oder wenigstens dort verschifft wird.

An Geweben und Kleidungsstücken bezog Rio im Jahre 1880 38 993 Kolli aus Frankreich (Havre nicht mitgerechnet), Italien und Amerika, 1331 Kolli aus Belgien und 7704 aus Deutschland. Havre und Belgien, (das bloß den einzigen Aussuhrhafen Antwerpen besitzt) habe ich dabei gesondert aufgesührt, weil kast alle Waren aus dem Elsaß über Havre, solche vom Khein dagegen über Antwerpen gehen. Gerade in dieser Warenklasse haben nun, wie es heißt, die Deutschen recht lobenswerte Anstrengungen gemacht; man höre nur selten einmal Klagen. Hemden bezieht man merkwürdigerweise aussschließlich aus Frankreich und Tuchwaren aus Deutschland, während fertig zu verkausende Kleider und selbst Damentoiletten fast ausnahmslos im Lande selbst verfertigt werden.

Sehr bedeutend ift die Ginfuhr von Butter, früher aus England, neuerdings aus Frankreich. Die deutschen Kolonisten von Blumenau und Dona Francisca, die stets darüber flagen, daß sie in ihrem Lande feine Ausfuhr= artifel besäßen und ohne Transportwege im Ueberfluß ihrer Lebensmittel erstickten, ohne bares Geld dafür bekommen zu können — diese selben Kolonisten müssen doch grade auf Butter und Speckversand sehr wenig Fleiß verwandt haben, sonst wäre es unmöglich, daß man den letteren aus den Bereinigten Staaten bezieht, und daß in jeder Familie, in jedem Restaurant außer der ungenießbaren einheimischen bloß französische Butter zu finden ist. Einen ebenso bedeutenden Ginfuhrartitel bilben Stodfische, die, so feltsam das auch klingen mag, neben schmuhig aussehendem Dörrfleisch, neben schwarzen Bohnen, Mandiokamehl, füßen Kartoffeln, Orangen und Bananen die Hauptnahrung des niederen Volkes bilden. Gin drittes Nahrungsmittel, das namentlich aus Vortugal und Frankreich in Kistenvervackung und in großen Mengen

bezogen wird, find Kartoffeln; bloß an einzelnen Orten. wo der Transport weniger schwierig, vermag das einhei= mische Erzeugnis Konkurrenz zu machen. Europäischer Käse wird bloß in seineren Familien und Restaurants verspeist, die Brafilier ziehen den Kase aus der Broving Minas Geraes vor, der meist recht herzlich schlecht ist. Malz und Hopfen - der Bedarf für die im Lande ge= braute Cerveja nacional ist sehr start - kommen aus Deutschland, Schinken (tropdem Deutschland recht aut fonkurrieren könnte) aus England, Mehl aus den Bereinigten Staaten, Thee aus England und den Vereinigten Staaten und Reis aus England. Von letterem erzeugte Brafilien früher noch einiges über den eigenen Bedarf hinaus, feitdem aber die Eklaverei als unhaltbar erschie= nen ist, und seitdem man sich für eine Konzentration aller Arbeitsfräfte auf die Raffeepflanzungen entschieden hat, ist der Reisbau gänglich aufgegeben worden. Eis fommt aus Nordamerika (es kostet hier 12 Pfg. das Kilo, wird aber nur wenig gebraucht), Kochfalz aus Vortugal. Bistuits aus England, konservierte Milch aus der Schweiz, sonstige Konserven in großer Menge aus Deutschland. trokdem andere Länder, namentlich England, überlegen find.

Am auffallenbsten wird demjenigen, der Tropenländer bloß aus entzückenden Reiseschilderungen und nicht aus eigener Anschauung kennt, die starke Einfuhr von gepreßtem Hen erscheinen, das man früher aus Europa bezog, gegenwärtig aber vom Laplata. Tropenländer sind — um diese große Frage nur eben mit ein paar Worten zu berühren — wohl reich an Begetation, auch reich an allerlei nühlichen Pflanzen, reich an Obst, Gewürzen und vielen Dingen, die auf dem europäischen Markt sehr teuer bezahlt werden, verhältnismäßig arm aber sind sie an den unscheinbaren Eräsern und Eerealien der gemäßigten Jonen. Diese Gräser und Cerealien bedürsen einer energischen Kultur, und die Einfuhrlisten solcher Länder, wo nicht, wie auf Java, ein einsichtiges und energisches Bolk schaltet, geben ein deutliches Beispiel für die That-

sache, daß der zivilisierte Mensch nicht von Bananen, von Brotfrucht und Orangen allein zu leben vermag.

Doch weiter in unserer Liste. Droguen und Chemikalien senden England und Deutschland herüber. Deut= sche Mineralwasser haben sich leider der liederlichen Berpackung wegen nicht einzubürgern vermocht. Rhein= und Moselweine werden bloß ab und zu von Fremben getrunken (die Flasche Moselwein kostet 3 Mark), deutsche Schaumweine könnten einen weit größeren Absatz gewinnen. Am meiften und sehr viel getrunken werden billige französische, portugiesische und spanische Rotweine (zu 5-600 Reis im Handel und zu 1 Doll. in den Restaurants), da der einheimische Weinbau trot allem, was darüber geschrieben und gesprochen worden, noch beinahe gleich Rull ist und ein wahrhaft fürchterliches Produkt liefert. Der hier verbrauchte Kog= nak stammt aus Frankreich. Deutsches Bier schlägt eng-lisches, schwedisches und dänisches mehr und mehr aus dem Felde, wird aber bloß von wohlhabenderen Leuten genoffen (es kostet 2 Mk., Vilsener und Dresdener Waldschlößehen sogar 3 Mt. die Flasche), da das Volk in dem einheimischen (obwohl meist von Deutschen gebrauten) Cerveja Nacional ein billigeres Getränk findet (zu 60 bis 80 Pfg. die Flasche). Auch ist bloß deutsches Flaschen= bier verbreitet, welches schon durch seinen Transport etwas teurer zu stehen kommt, indem deutsches Fasbier allzuschlecht verspundet war. Auch beim Flaschenbier blieben die ferneren Sendungen stets hinter den ersten zurück, so daß man häufig die Bezugsquelle wechselte; gegenwärtig ist Aachener Bier (mit einem Pferd als Marke) am verbreitetsten. Porzellan und Glas tommen aus Frankreich, Belgien und Deutschland, Bauhölzer in gro-Ber Menge aus Schweden, Mobilien aus Frankreich, Wien und Deutschland, und eiserne Hausgeräte aus Nordamerika. Lektere werden übrigens des hohen Zolles wegen schon vielfach im Lande selbst verfertigt. Leder wird mit Ausnahme des feinen Lackleders, das man aus Frankreich bezieht, im Lande erzeugt, ebenso gibt es große Schuhfabrifen. Chlinderhüte stammen aus Frankreich und gewöhnliche Filzhüte aus Teutschland. Klaviere und sonsstige musikalische Instrumente werden aus Frankreich bezogen, trozdem Deutschland gewiß einen Teil für sich erobern könnte. Man scheint sich aber, wie in so vielen Dingen, von deutscher Seite nicht die hinreichende Mühe gegeben zu haben. Während des deutsch-französischen Krieges beispielsweise, als der Bezug französischer Pianos unmöglich war, sah man sich gezwungen, deutsche Fabrifate zu nehmen, diese aber sind nach Beendigung des Krieges fast ausnahmslos wieder gegen französische um-

getauscht worden.

Much seine geistige Nahrung bezieht Brafilien auß= schließlich, und zwar meist in der Form von Romanen, aus Frankreich, tropdem gerade eine deutsche Buchhänd= ler-Firma (H. Laemmert u. Co.) sich durch den Verlag brafilischer und deutscher Werke ein nationales Verdienst um Brasilien erworben hat. Ich habe mehrfach mit gebildeten Brafiliern über deutsche Wiffenschaft gesprochen, was fie aber davon kannten, war an sich schon etwas. feltsam ausgewählt (3. B. Büchners: Rraft und Stoff) und ihnen zudem erft durch die französische Uebersetzung zugänglich geworden. Deutsche Bücher finden daher felbst unter Aerzten und Juristen gar keinen Absak, werden auch von Universitäte= oder sonstigen Bibliotheken nicht gekauft. Schreibpapier kommt aus den Rheinlanden, Druckpapier aus Belgien, feineres Backpapier aus Deutschland und geringeres aus England. Die Ginfuhr von Kontor- und Schreibbüchern ist des hohen Zolles wegen unmöglich geworden. Goldwaren tommen aus Paris und Nordamerika. Uhren aus der Schweiz (Deutschland steht zu hoch im Preise) und Nordamerika. Die Einfuhr aus ben Vereinigten Staaten soll jedoch neuerdings nachge= laffen haben, weil das Fabrikat allzu schlecht war. Für Silberwaren hat Deutschland den Markt vollständig gewonnen. Auch Stahlgeräte (Tula-Arbeiten u. f. w.) kommen in portrefflicher Beschaffenheit aus Berlin. Die Einfuhr von Zigarren ist des Zolles wegen unmöglich,

trothem auch die einheimische Industrie hohe Albgaben bezahlt. Petroleum bezieht man felbstverständlich aus Nordamerika, und was die Streichhölzer anbelangt, so hat das schwedische Fabrikat die portugiesischen Wachs=

zünder völlig verdrängt.

Das Gesamturteil hiesiger Raufleute lautet günstig für die deutsche Industrie; als Fehler rügt man, daß Raufmann und Fabritant sich nicht genug in die Hände arbeiten; ferner unvernünftiges Gebaren bei Preisschwan= fungen, eine gewiffe Schwerfälligkeit, fich neuen und un= gewohnten Erfordernissen anzubequemen, langsame Liefe= rung und Nichteinhaltung der Lieferungsfriften, geringe Leiftungsfähigfeit fremden Produktionglandern gegenüber. schlechte Aufmachung und Verpackung, Unpünktlichkeit, Willfür, Unreellität in Maß, Gewicht und Beschaffenheit, Hang zur Berschlechterung, Nachahmung oder Fälschung und Geschmacklosigkeit. Das ift natürlich ein gang artiges Sündenregister, wenn man alles, was jemals von Fehlern beobachtet worden ist, so hübsch geordnet nebeneinander stellt; andere Nationen aber haben andere und vielfach größere Fehler. Wir möchten ben Gedanken weit von uns abweisen, als ob der Deutsche mehr denn ber Franzose oder Engländer zu tadeln sei, auch geben wir die obenstehende Liste ja bloß deßhalb, weil es Pflicht ist, nach Berbesserungen auszuschauen. Bielleicht verlohnte es sich, auch einmal die Tugenden aufzuzählen es hält blog viel schwerer, darüber etwas zu erfahren damit die Kabrifanten daheim nicht den Mut verlieren. Von Vorschlägen zur Ausbreitung des deutschen Sandels find mir außer den erwähnten — Heranbildung von Berlin oder hamburg zu Stapelplägen und Gründung von Kommissionshäusern — genannt worden: der Verfand hübscher Mufter, wie die Frangosen ihn so unüber= trefflich verstehen, häufige Entsendung von Reisenden, wie dies ebenfalls seitens der Franzosen geschieht, sowie vor allem Gründung einer deutschen Dampferlinie nach den Häfen Südbrafiliens. Das Hauptgewicht legte man auf die in Deutschland zu bildenden Stapelpläte für

beutsche Waren. Komme der fremde Kausmann, namentlich derjenige, der die sogenannte zweite Hand darstelle, nach Paris, so sinde er dort alles dicht nebeneinander, er brauche bloß seine Aufträge zu geben, um alles in schönster Verpackung zugesandt zu erhalten. Komme er aber nach Hamburg, so sinde er bloß einiges in mehr oder minder alten Mustern, den Rest würde er sich im ganzen großen Deutschland zusammensuchen müssen, wozu nur wenige Zeit und Lust hätten. Und dann ermöglichten auch solche Stapelplätze die Anlage von allerlei Ginrichtungen zur Verpackung (hydraulische Pressen u. s. w.),

welche dem einzelnen unmöglich fei.

Jene Frage, mit der die größere oder geringere Wichtigkeit Brafiliens für den deutschen Handel aufs enaste verknüpft ist, ist die, ob in fremdem Lande eine vermehrte deutsche Einwanderung auch den Umfang des Handelsverkehrs von und nach Deutschland vermehrt. Für die Vereinigten Staaten von Nordamerika pflegt diese Frage in Deutschland meiftens verneint, für Brafilien pflegt sie bejaht zu werden. Wer die Verhältniffe Nordamerifas kennt, wird sich nicht wundern, daß der deutsche Ackerbauer gewöhnlichen Schlages, wenn er nach Illinois oder Wisconfin gelangt, wohl niemals mehr nach deutschen Waren fragt, und in den meiften aller Fälle für Deutsch= land verloren, ja sogar in gewissem Sinne, weil er eine auf Tod und Leben konkurrierende Nation unterstützt, noch etwas Schlimmeres als bloß verloren ist. Er desertiert mit Waffen und Gepäck von der nationalen Sache. Wie aber steht es um dieselbe Frage in Brafilien? Die deut= schen Kaufleute in den großen brafilischen Safenpläken, wie z. B. Vernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos u. f. w., find im allgemeinen der Ansicht, daß vermehrte deutsche Einwanderung die Einfuhr deutscher Waren ent= weder gar nicht ober doch nur in verschwindend kleinem Grade vermehre. In Rio de Janeiro ist mir das für die Proving gleichen Namens in unzweideutigfter Weise nachgewiesen worden, freilich mit dem Bemerken, daß ge= rade die sogenannten deutschen Kolonien Vetropolis. NeuFreiburg u. f. w. — als Kolonien sind sie jedenfalls versehlt — nicht recht eigentlich als Beispiele angesührt werden dürften. Und dann fommt ja auch vor allem der Süden in Betracht, jene Provinzen Rio Grande do Sul und Santa Katharina, in denen über ein Drittel

des Gesamthandels deutsch ift.

Die Gesamtziffer der Deutsch=Sprechenden im Raiser= reich Brasilien wird etwa 200 000 sein, von denen 90 000 auf die Provinz Rio Grande do Sul, 60 000 auf Santa Katharina, 5000 auf Paraná, 9000 auf São Paulo, 8000 auf Minas Geraes (namentlich in den ehe= maligen Kolonien Philadelphia und Jun de Fora), 9000 auf Csviritu Santo (darunter 7000 in den ehemaligen Rolonien S. Leopoldina und S. Jfabel), 8000 auf die Proving Rio de Janeiro (meift Ackerbauer und Sandwerker in Vetropolis, Cantagallo, Vaffouras und Valença), 3000 auf das neutrale Munizipium von Rio de Janeiro (meist Kaufleute und Handwerker) und 8000 auf die Nordprovinzen entfallen. Im allgemeinen ist von den 35 000 Deutschen der vier Provingen Rio de Janeiro. Minas Geraes, Espiritu Canto und Cao Paulo ebenso= viel wie über sie geklagt worden. Viele Deutsche, so heißt es, brächten ihr Deutschtum bloß im allerengften Umfang zur Geltung, ein Ginfluß auf weitere Kreife fei nicht wahrzunehmen. Auch sollen die Bedürfnisse der Deutschen, namentlich aller ihrer Abkömmlinge, sehr schnell der landesüblichen Geschmackerichtung sich anbequemen, to daß das Mutterland durch sie entweder gar keine oder boch nur verschwindend kleine Vorteile erhalte. Was den ersten Bunkt anbelangt, so dürfte es allerdings nur wenige Reisende geben, die nicht auch aus anderen Ländern zahl= reiche Beispiele dafür anführen könnten. Im Schlosse König Ferdinands zu Cintra fand ich im Einschreibebuch Die Worte Schulte Esq. and Wife, an sich eine Lächerlichkeit, um so lächerlicher, wenn man bedenkt, daß der Schreiber unzweifelhaft ein Deutscher mar. Und in meinem Gasthofe zu Rio saß mir bei Tische ein junger Jude gegenüber, der aus Spanien zu stammen behauptete,

dabei aber das Kastilianische auffallend schlecht sprach. Ich will mich hängen lassen, dachte ich, wenn dessen Wiege nicht in Franksurt oder Berlin gestanden hat. Wenige Tage später, als ich in den Saal trat, suchte er verschämt ein Blatt Papier zu verstecken; es war irgend ein Berliner Börsenblatt.

Eine der am häufiaften gehörten Klagen deutschbrafilischer Ackerbauer und Handwerker geht dahin, daß fie es gegenüber den allgemeinen ungünstigen Verhältniffen au nichts Rechtem hätten bringen können. Dem entgegen wird von der andern Seite über den geringen Sparfam= feits- und Erwerbsfinn der Deutschen geflagt. Die Italiener, die in immer aröfferen Massen nach Südamerika hinüberpilgern, sparen mit seltener Ausdauer, um das Erworbene später in der Heimat zu genießen. Man fagte mir, daß ein gewisser italienischer Kaufmann, dem viele feiner Landsleute ihr Scherflein zur Beförderung anbertrauten, allein aus den Kommissionsgebühren eine Jahreseinnahme von 70= bis 80 000 Lire zöge. Und in ähn= licher Weise weit härter als im eigenen Lande arbeiten die Bortugiesen. Wenn dagegen die weniger energischen Elemente unter den Deutschen ein erträgliches Auskommen haben, sei es durch eine Ruh, ein Stückchen Garten ober bergleichen, fo legen nicht wenige von ihnen die Sande in den Schoß und arbeiten nicht mehr. Hauptfächlich, fo fagte man mir, finde sich das in jenen Kolonien, welche bie weitestgehende Unterftühung feitens des Staates genoffen hatten. Auch in dem Streite betreffs der Pargerie-Verträge sei das Recht zwar meistens, aber durchaus nicht immer auf seiten der Deutschen gewesen. Die letzteren flagten mit allem Unschein der Biederkeit, daß sie als Stlaven behandelt worden seien, schließlich aber habe es sich in vielen Fällen herausgestellt, daß sie bei den Fazendeiros, die den Verhältniffen entsprechend ftets auch Krämer sind, unverantwortlich hohe Rechnungen hätten auflaufen laffen, denen sie sich später durch heimliches Weggeben zu entziehen suchten. Nun bestehe in Brafilien leider noch ein recht unglücklich ausgefallenes Gesek

über die Schuldhaft, und es sei allerdings vorgefommen, daß Deutsche den Versuch, sich ihren Verpstichtungen zu entziehen, mit zweisährigem Gefängnis gebüßt hätten. So viel über die nichtsnutzigen Elemente unter den Deutschen, die wohl ebensowenig bei irgend einer anderen Nation sehlen, die aber durch ihr Verhalten viel zu jenen unzünstigen Urteilen beigetragen haben sollen, die seiner Zeit in Deutschland über Brasilien verbreitet waren. Möge dies sein, wie es wolle, von einer deutschen Einwanderung nach Nord= oder Mittelbrasilien glaube ich auch heute noch abraten zu dürsen. Ackerdaner sinden in Südebrasilien ein weit günstigeres Feld. Urbeiter oder Tagelöhner werden nur schwer mit den an geringere Bedürsnisse gewöhnten Negern oder Portugiesen fonkurrieren können, und die jungen deutschen Kausleute sind nachge-

rade zur Landplage geworden.

Ich kann nicht eben behaupten, daß ich durch meinen Aufenthalt in Rio über die Frage der deutschen Auswanderung nach Brasilien wesentlich klarer geworden wäre. Im allgemeinen ist man in den deutschen Kreisen Rios einer umfangreichen deutschen Auswanderung nach den Südprovingen abhold: einesteils stellt man die Aussichten für den Auswanderer so ungünstig als möglich dar, man verweift auf das geringe Gedeihen der meisten Kolonien. auf klimatische und landwirtschaftliche Schattenseiten, auf fehlende Verkehrswege und mangelnden Abfat für die Erzeugnisse, auf die Abneigung der Brafilier gegen alles Fremde und auf das politische Mißtrauen der Regierungs= freise, andernteils gibt man eine gewisse personliche Abneigung gegen die sogenannte Rasse der Teuto-Brasilier fund, die je nach persönlichem Vorteil bald die deutsche. bald die ultrabrafilische Seite hervorkehrten. Der deutsche Handel, so fahren die Leute fort, habe sich augenscheinlich gehoben, jedoch in den von so vielen Deutschen bewohnten Sübprovinzen nicht mehr als in Rio und den ftockbrafi= lischen Nordprovinzen. Sollte auch das deutsche Element in Subbrafilien durch Einwanderung an Zahl zunehmen, so bedeute das durchaus nicht eine Stärkung des Deutsch=

tums, fei von deutschem Einfluß sehr zu unterscheiben. Unstatt nämlich selbst zu denken und sich untereinander zu vertragen, würden die Deutschen doch immer von brafilischen Politikern im Parlament u. f. w. vertreten wer= den, denn einem der ihrigen gönnten sie eine solche Rolle weit weniger, als den Brasiliern, die ja durchweg bessere Schwätzer wären. Das Ende ift, daß diese Leute in den Ruf ausbrechen: "Warum denn in aller Welt die deutsche Auswanderung nach Brafilien lenken wollen, gibt es denn nicht auf der Erde anderer und besserer Länder die Menge?" Wenn ich dazu bemerkte, welche Länder sie eigentlich im Sinne hatten, fo tamen fie immer und immer wieder auf die Südsee zurück, und wenn ich erwiderte, daß sich dort dem Ackerbauer kein Weld biete, daß dort noch weit stärker von deutscher Einwanderung abgeraten worden fei, so war ihr einziger Ausweg der, daß fie fagten, wenn man keine staatliche Kolonie, was doch das einzig Richtige wäre, haben wolle, so solle man die Leute gehen laffen, wohin Bufall und Herdeninstinkt fie trieben, d. h. nach den Vereiniaten Staaten.

Richts schwieriger, als Deutsche unter einen Hut zu bringen. Früher bin ich der Ansicht gewesen, daß man der großen Kolonialfrage erfolgreich damit weiter helfen könne, wenn man fie dem großen Bublikum näher lege und zur Erörterung anrege. In biefem Puntte aber habe ich ein wenig den Mut verloren, ich habe mich gefragt: Würde trot allem, was darüber gesprochen, geschrieben und gefungen worden ist, das deutsche Volk aus sich her= aus seine Einigkeit erzielt haben, wenn nicht ein gigan= tischer Geist es wie die Schuljungen zusammengeworfen hätte? Diese Frage habe ich personlich mir verneint. Die Weltgeschichte macht Sprünge, wenn sie etwas Großes erreichen will, und zu diesen Sprüngen find die Völker als solche zu unbeholfen. Wenn ich solche Urteile, wie die oben dargelegten, hörte, so habe ich mich gefragt: Was wollen und was können wir denn eigentlich? und diese Frage habe ich mir in folgender Form beantwortet: Staatliche Kolonien wären das beste und richtigste, ihr Erwerb aber, falls ein folcher heutzutage überhaupt noch möglich - und wir glauben, daß er noch möglich -. ist Sache ber Regierung, beren Entschließung der Private vielleicht in verschwindendem Make, aber doch nicht auß= schlaggebend beeinfluffen kann. Was also ist die Pflicht bes Privaten, der durch feine Bildung, feinen Stand oder feine Rangstellung berufen ist, sich in dieser Frage ein Urteil zu bilden? Ich meine, er mußte fich fagen: So viel das in meinen Kräften steht, will ich alle Auswanderungsluftige im eigenen Lande behalten. Da aber die Auswanderung in gewiffen Umfange unvermeidlich ift, fo muß jedermann, den feine Bildung, fein Stand und seine Rangstellung zum natürlichen Ratgeber der Menge stempeln, sich darüber klar sein: Wo und in welchem Lande bietet fich einesteils die größte Aussicht für das persönliche Fortkommen des Auswanderers, und wo ist andernteils die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden. daß er sein Deutschtum bewahrt und dem Mutterlande fortdauernd von Nuken bleibt? Es ist mir vielfach abgestritten worden, daß die Bewahrung des Deutschtums und der deutschen Sprache überhaupt von Wert sei. Auf die Widerlegung folch thörichter Ansichten will ich mich aber aar nicht einlassen, ebensowenig wie auf die Wider= legung der Ansicht, daß man den Auswanderer, sobald man um Rat gefragt wird, dahin gehen laffen folle, wohin der Zufall ihn treibt. Wir find ja doch teine Berdentiere, sondern denkende Wesen. Die Frage also, wohin man dem Auswanderer, falls man ihn nicht im Lande zurückhalten kann, raten foll, seine Schritte zu lenken, sowohl in seinem eigenen persönlichen, wie im allgemein nationalen Interesse - diese Frage ist wahrlich der Lösung wohl wert.

## Inhalt.

|                                       |   |   |   |   | Seite |
|---------------------------------------|---|---|---|---|-------|
| Widmung                               | ٠ |   |   | ٠ | 5     |
| Dorrede                               |   |   | ٠ |   | 7     |
| Erstes Rapitel.                       |   |   |   |   |       |
| Portugal, das Stammland von Brasilien |   |   |   |   | 13    |
| Zweites Kapitel.                      |   |   |   |   |       |
| Eine Weltstadt in den Tropen          |   | ٠ | ٠ |   | 71    |
| Drittes Kapitel.                      |   |   |   |   |       |
| Brasilisches Leben                    |   |   |   |   | 112   |
| Viertes Kapitel.                      |   |   |   |   |       |
| Ein demokratisches Kaiserreich        |   |   |   |   | 151   |





der brafilischen Provinz So



Der Stadtplatz der Kolonie Blumenan (in der brafilischen Proving Santa Katharina.)





Hamburgerberg. Nechts Gafthaus Kröff, im Hintergrunde der Berg Dous Frmaos.

# Die Deutschen

im

## Brasilischen Urwald

Don

Hugo Böller

#### II. Band

Mit Illustrationen und einer von Dr. Henry Cange gezeichneten Karte

Berlin und Stuttgart Verlag von W. Spemann 1883

Drud ber hoffmann'iden Buchdruderei in Stuttgart.

#### Fünftes Kapitel.

### Die Kolonie Dona francisca.

(Der Seeverkehr längs der Kuften Brafiliens. — Das Frühlingsland Santa Ratharina. — Eine Erinnerung an Gerstäcker. — Die Themse von Joinville. — Freundlicher Empfang in dem lieblichsten Städtchen, das man fich benten fann. - Phäaken-Leben. — Warum findet sich in den deutschen Kolonien so viel Wohlstand und so wenig Reichtum? — Dona Francisca leidet an dem Mangel eines großen Erport-Artikels. — Berkehrs= erschwerungen und mangelnde Energie. — Die große Zufunft bes Gubens. — Gin fibeles Boltchen. — "Summs" und Liebhabertheater. - Die beutschen Mädchen siten nach Männerart zu Pferde, wenn sie zur Kirche und zum Tanze reiten. — Der Charafter diefer Leute hat etwas unbeschreiblich Liebes und Anheimelndes. — Brasilier und Deutsche im Kampfe um das Dasein. — Der Hamburger Kolonisationsverein von 1849. — Die tüchtigfte Leiftung auf diesem Felde, welche das Deutsch= tum bisher aufzuweisen hat. - Roffenkultur, Weideland und Capoeira. — Der Bauer verlernt den Gebrauch des Pfluges. — Studien aus dem verschwindenden Urwald. — Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. — Blondlockige deutsche Schulfinder unter Kaffeebäumen und Zuckerrohrstauden. — Auf dem roggenbauenden Hochland. — Die Pfadfinder des Urwaldes. — Tiger und wilde Indianer.)

on meiner Reise durch die Provinz S. Paulo zurücksgefehrt, schiffte ich mich am Morgen des 25. Juli in Rio de Janeiro nach dem Süden ein. In der großen Handels und Vertehröftadt gibt es weder TransportsGesellschaften noch Dienstleute, und da jene Portugiesen, die ihre Dienste verdingen, sehr unzuverlässig sind, so sah ich mich veranlaßt, der Beaufsichtigung wegen auf einer Strecke von fünsviertel Stunden neben dem Karren,

der meine Gepäckstücke trug, herzuwandern. Für einen Wagen hatte man mir 15 Milreis (30 Mark) abverlangt. Auch so aber dauerte es  $3\frac{1}{2}$  Stunden, bis ich an Bord war, und die ganze Geschichte kostete 5,200 Reis (10,40 Mark).

Der Calderon war ein englisches Schiff mit eng-Lischer Einrichtung, englischer Rüche und englischen Offi= zieren, das mit brafilischen Matrosen unter brafilischer Flagge fuhr. Der Kapitan war ein allerliebster Mensch und - wie sich bei der vorhergehenden Fahrt in einer Stunde höchster Gefahr gezeigt hatte - ein ebenso vor= trefflicher Seemann; er sprach, was für feine Nationali= tät bezeichnend ist, kein Wort portugiesisch, stellte mir aber, als er mich seiner eigenen Sprache mächtig fand, so ziemlich das ganze Schiff mit allem, was drum und bran hing, zur Berfügung. Die Gesellschaft an Bord bestand aus Brasiliern, deren Aeußeres und Inneres zu unbedeutend war, als daß ich etwas Besonderes darüber au fagen wüßte. Gin jeder befaß zwei bis drei Diamant= ringe, aber kein einziger ein reines Bemb. Sie waren weder reinlich, noch zutraulich, noch höflich und betrugen sich wie die Kinder, trotdem sie zweifellos den besseren, wenn auch nicht den besten Gesellschaftsklassen angehörten.

Auf meinen Gepäckstücken war, wie das bei längeren Reisen fehr zweckmäßig ift, Rame und Bestimmungsort in großen Lettern aufgezeichnet. Trat ich nun plöglich hingu, fo ftand jedenfalls irgend ein Brafilier davor, der bie Cache laut herlas; anftatt aber irgend eine Bemerkung zu machen oder auch nur sich durch ein freundliches Lächeln zu entschuldigen, pflegten die betreffenden Berfonlichkeiten beschämt und wie auf einer bofen That er= tappt zu verduften. Ebenso ungezogen war das Benehmen der schmuzigen Rangen, ebenso kindisch dasjenige der Weiber — in England würde man sie als eligible young ladies bezeichnet haben —, die ungewaschen, braun von Gefichtsfarbe und mit schlecht gefämmten Sauren wie die Indianerinnen aussehend, ftundenlang ein halbes Dutend in einer Reihe mir gegenüber auf bem Gofa gu figen pfleaten, mich beobachtend, wenn ich schrieb, dabei grinfend und mit Zahnstochern im Munde herumfahrend. Sonst gab es außer mir bloß noch ein paar französische Ingenieure an Bord, die, direkt von Bordeaux herkommend, in Rio Grande do Sul beim Bau der Südbahn beschäf-

tigt werden follten.

Der Berfehr zwischen Nord- und Mittel-, zwischen Mittel= und Gud-Brafilien wird einstweilen bloß auf dem Seewege unterhalten. Zu Lande kann man wohl von Rio de Janeiro nach S. Paulo, der Hauptstadt der aleichnamigen Provinz, reisen, wohin ja (bei 14 1/2 stündiger Schnellzugsfahrt) eine Gifenbahn führt; von dort aber zu Lande nach Curitiba, Dona Francisca, Blumenau und Porto Alegre zu gelangen, ist eine Sache, die, wenn auch feine Unmöglichkeit an sich, doch Monate über Monate erfordern würde und noch niemals von einem der mir befannt gewordenen Reisenden unternommen worden ift. Run hat aber auch der Seemeg feine Saken. Bang Gud= Brafilien befiet feinen einzigen Safen, der gemäß natur= lichen Verhältniffen und menschlichen Einrichtungen als Hafen ersten Ranges zu bezeichnen ware, und was im besonderen die Proving Rio Grande do Sul anbelangt, so befindet sich diese sogar in noch schlechterer Lage als unsere deutsche Nordsecküste, die bei aller Handelsenergie boch niemals den Mangel eines wahren und wirklichen Naturhafens verwinden wird.

Wenden wir uns von Santos aus füdwärts, so sinden wir (von dem unbedeutenden Cananéa abgesehen) zunächst die Bucht von Paranaguá, bei der die Einfahrt durchaus nicht ohne Gesahr ist. Guaratuba hinwiederum ist unbedeutend, Sao Francisco besitzt einen ausgezeichneten Hafen, aber (da eine brasilische Zollstätte in ihrer pedantischen Ginrichtung mindestens 20 Beamte zählen muß und dieserhalb sehr kostspielig ist seine Alfandega; Itapocorohy ist vielleicht ein Hasenort der Zukunst, gegenwärtig aber bloß eine Meeresbucht; Itajahy, der Hasen von Blumenau, ist seit der großen Ueberschwemmung (Sept. 1880) bloß für Schisse von sehr geringem Tiesaange zugänglich, Porto Bello hat kein Hinterland und selbst Desterro ist für tiefgehende Schiffe nicht erreichbar. Neber Laguna, welches demnächst durch einen Privatbampfer mit Desterro in Verbindung treten wird, weiß ich nichts Näheres, ebensowenig über jenen Zukunstshasen, der vielleicht einmal im Norden der Provinz Nio Grande do Sul mit ungeheuren Kosten ausgegraben werden wird. Nach Porto Alegre, der Hauptstadt dieser Provinz, gelangen seine großen Seedampfer, und der nächstgelegene Hafen (Rio Grande) ist auch nur für mittelgroße Schiffe und nach Ueberschreitung einer Barre erreichbar, vor der die Fahrzeuge nicht selten tagelang warten müssen.

Der schlimmste Teind für die Entwicklung der Proving Rio Grande do Sul ift jener schmale, sandgebildete Landstreifen, welcher die beiden Haffe "Lagoa dos Patos" und "Lagoa Mirim" und damit auch das Binnenland vom Meere abschneidet. Die Städte Rio Grande, Pe-Totas und Porto Alegre aber liegen auf dem Festlande, an jenen seichten Haffen, nicht am Meere, und zu ihnen führt durch jenen Landstreifen bloß eine einzige, noch da= zu durch die oben erwähnte Barre schwer passierbare Durchfahrt. Diese Rüsten würden trokdem nicht so schlimm sein, wenn zuverläffige Kartenaufnahmen und außerdem einige Leuchtfeuer und Seezeichen beständen. An all die= fem aber fehlt es - soweit nicht englische und franzöfische Arbeiten dem Mangel abgeholfen haben — nabezu vollständig, denn in Brafilien nimmt man bloß Anläufe, ohne, seltene Ausnahmen abgerechnet, etwas zu vollenden. Auch ift die brafilische Marine viel zu beguem, um sich in energischer Weise auf kartographische Aufnahmen zu verlegen.

Sehen wir von den Segelschiffen ab, so vermitteln gegenwärtig zwei Dampferlinien den Küstenverkehr: die englische Linie, mit der die deutschen Dampfer einen Bertrag betreffs Warenbeförderung nach dem Süden abgeschlossen haben, entsendet von Nio de Janeiro aus monatlich drei Dampser über Paranaguá, Desterro und Rio Grande nach dem Laplata; die (brasilische) sogenannte National-Linie fertigt monatlich zwei Dampser ab, von denen der eine bloß die größeren Pläge, der andere aber

Santos, Cananéa, Janape, Paranaguá, Antonina, Guaratuba, São Francisco, Itajahn, Desterro und Rio Grande anläuft. Noch wäre zu erwähnen, daß während einer gewiffen Zeit des Jahres (d. h. derjenigen Zeit, während welcher fie Auswanderer herüberbringen) einige Dampfer der Samburg = füdamerikanischen Dampfschiffahrts = Gefell= schaft ihre Fahrten über Rio de Janeiro und Santos hinaus bis São Francisco, dem Hafen der deutschen Ko= lonie Dona Francisca, erstrecken. Schließlich fährt von Desterro (Santa Katharina) ab dreimal monatlich der Dampfer San Lorenzo (40 Tonnen Ladefraft) nach Porto Bello, Itajahy und São Francisco, sowie auf demselben Wege rückwärts. Von Itajahy gelangt man alsdann mit dem Flußdampfer Brogreffo (14 Tonnen Ladekraft) nach dem Stadtplatz der deutschen Kolonie Blumenau, von São Francisco mit dem Flugdampfer Babitonga (5 Tonnen Ladefraft) nach Joinville, der Hauptstadt der deut= schen Kolonie Dona Francisca.

Alle diese Linien, mit Ausnahme der Hamburger Dampfer und der obenerwähnten Flugdampfer, erhalten von der Regierung starke Zuschüffe, leiften aber trogdem nicht, was der Handel von ihnen zu erwarten berechtiat ift, indem fie erstens ihre Fahrzeiten niemals innehalten, aweitens zu fehr dem Einflusse der "Mächtigen" unterworfen sind und drittens aus Eigenfinn oder Bequem= lichkeit die bereitliegenden Ausfuhrwaren häufig wochen= lang auf Beförderung warten laffen, was natürlich bei vielen Artikeln, die der Berderbnis leicht ausgesetzt find, große Verlufte mit sich bringt. Eine deutsche Dampfer= linie, die ihre Fahrten regelmäßig (nicht bloß wie die Hamburger Schiffe zu gewiffen Zeiten) zum Guden er= ftreckte, wird sehnfüchtig herbeigewünscht, als das beste Mittel, den Handel Südbrafiliens zu beleben. Allerdings dürfen die Dampfer der englischen Linie (fie hat ihren Sitz in Liverpool) ebenso wie diejenigen der Nationallinie bloß 9 Kuß Tiefgang haben, es gibt aber doch eine Anzahl Bafen in Sudbrafilien (beifpielsweife Sao Francisco, Porto Bello und mehrere andere), in denen nach geeig= neter Untersuchung doch auch Schiffe jedes Tiefganges würden einlaufen können. Wichtig genug ist die Frage; hier ist wirklich ein Feld der Handelsthätigkeit, das Deutschland sich mit leichter Mühe erobern kann. Der Vollständigkeit halber will ich jedoch nicht unerwähnt lassen, daß die Herren von Montevideo, die eine außerordentliche Angst vor einem gewissen bösen Gaste aus Brasilien bestigen, während der ganzen Gelbsiebersaison, und zwar zuweilen in übertriebener Sorgfalt, vom Oktober dis Mai eine 14tägige Quarantäne über alle aus brasilischen Häfen kommenden Schiffe verhängen.

Was nun die Fahrt auf dem Calderon anbelangt, so führte sie längs der Küste eines der gebirgigsten Länder der Erde dahin. Freilich waren das, was wir sahen, keine Gebirge im gewöhnlichen Sinne, alle jene Bergprosile, die sich beim Vorübersahren so hübsch am Horisont abzeichnen, sind nichts weiter als die westlichen Geschaften.

hänge des großen brafilischen Plateaus.

Von Bewohnern der Luft und des Wassers bekamen wir Möven, Springsische und fliegende Fische zu Gesicht. Die letzteren werden im allgemeinen als Tropensische betrachtet, bei warmer Witterung aber stellen sie die Jehr weit über die Wendekreise hinaus ihre Springübungen an, nordwärts dis zu den Banken von Neufundland, südwärts

bis zum Laplata.

Am Morgen des 27. Juli ankerten wir vor den Sümpfen von Paranaguá (so heißt der bedeutendste Hafenplat der brasilischen Provinz Paraná), das noch 16 Seemeilen landeinwärts von jener Barre liegt, die den Eingang zur gleichnamigen Bai bildet. Wir hatten die letzte Strecke bloß mit halbem Dampf zurückgelegt, weil die Schiffe der schlechten Passage wegen nur ungern des Nachts heransahren. Schmale Kanoes aus Baumstämmen, die mit rätselhafter Sicherheit von ihren Insassen gerudert werden, kamen uns entgegen, man lud einige Koffer aus Kuhhäuten aus, an denen noch undeschädigt die Haare seitsgen, und an hübsch dewaldeten Inseln vorbei ging es durch die letzte Strecke der weiten und recht hübschen

Bai, die sich aber in landschaftlicher Hinsicht doch nicht mit Rio de Janeiro vergleichen dark.

Um Quai von Paranaguá lagerten zahlreiche deutsche Waren oder wenigstens folche Waren, die laut Aufschrift der Kisten von deutschen Plätzen herübergesandt waren: Welleneisen, Gilta, Magenbitter, Angostura, Kopenhagener Bier und Samburger Rotwein. Das Bild von Barana= qua war mit feinen weißgetunchten Säufern, feinen rot= braunen Ziegeldächern und einigen darüber hinausragen= ben Palmen von fern betrachtet recht hübsch gewesen, in ber Rähe verlor es: die Straßen stellten sich als breite Sandstreifen dar mit urwüchsigen Quader=Trottoirs und von den Säufern imponierten nur noch die zahlreichen Konfulate — welche hier die Hauptrolle zu spielen schienen - durch ihre mächtigen Flaggenstangen. Rings um ben Ort führten urwüchsige Buschwege, von benen aus man abseits und versteckt zuweilen ein Bauernhaus mahr= nahm, landeinwärts. Ich pflückte wilde Doppelrofen, Farne, Erdbeeren, ich bewunderte die Bogel, die fich einer gewissen unappetitlichen Nahrung wegen so hübsch mit den frei im Walde weidenden Kühen vertragen, ich ver= folgte eine gute Strecke landeinwärts die nach Curitiba führende Eisenbahnlinie (fie ist gegenwärtig bis Morretes vollendet), ich ließ mir den weiß und blauen Granit zeigen, der von Felssprengungen in der Serra herrührte, ich fuchte vergebens nach der berühmten Graciosastraße (einer ber besseren in Brafilien), die jetzt durch den Bau der Eifenbahn nuglos wird, ich plauderte mit einigen der vielen im Orte ansäffigen Deutschen, ließ mir bon der großen Anzahl Deutschen, die in Curitiba leben follten, und von der verunglückten, weil finnlog ohne Berkehrs= wege im tiefen Binnenlande angelegten Kolonie — sie zählt 2976 Bewohner, darunter 288 Deutsche — Affuanh erzählen: dann kehrte ich an Bord zurück, gerade zeitig genug, um noch das Einladen von 80 Tonnen für Montevideo bestimmter Bananen mitanzusehen. Gin fühner Unternehmer hat diese großartige Bananen-Ausfuhr aufgebracht, es wird ihm gegen hohe Vergütung auf jedem

Schiffe eine Abteilung des Laderaums vorbehalten, und da ftets ein Mann, der das Lüften und Umwenden zu beforgen hat, mitfährt, so verdirbt nur wenig von den Früchten.

Am folgenden Morgen hatten wir jene hübsche Berg
zenerie — mit zahllosen am User umherliegenden erratischen Blöcken — vor uns, die den von der Insel Santa Katharina und dem Festlande gedildeten Kanal einschließt. Zwei Stunden jedoch mußte nach allen Richtungen gelotet werden, ehe wir Fahrwasser für unser Schiff fanden, das nur noch neun Fuß Tiefgang hatte. Dabei siel mir die eigentümliche Stellung des sogenannten Flaggenkapitäns auf, der eigentlich nichts Andres zu thun braucht, als schlasen, gut essen und trinken. Es ist nämlich brasilisches Gesetz, daß unter brasilischer Flagge fahrende Schiffe bloß von brasilischen Kapitänen gesührt werden dürsen. Wie man die Vorschrift umgeht, zeigte die Thatsache.

In Desterro stieg ich im "Hotel Brasil" ab, das ein wenig teuer war, wie denn im allgemeinen die Preise in Santa Katharina zwar etwas, aber doch nicht sehr viel billiger sind als in dem übertrieben kostspieligen Kio. Der Wirt war früher Schauspieler gewesen, dazu kein schlechter, wie man mir sagte, und "stolz mit des Siegers Miene" kommandierte er in der Haltung des Troubadours

die Table d'hote.

Ju sehr verschiedenen Stunden werden in den verschiedenen Orten Brasiliens die Mahzeiten eingenommen. In Rio trinkt man Kaffee, ist Butter und Brot dazu (es wird das ins Zimmer gebracht), sobald man aufsteht. Um 10 Uhr folgt der Lunch und um 5 Uhr die Hauptmahlzeit. In Desterro speist man je nach der besonderen Borliebe der betreffenden Familie zwischen zwei und halb vier zu Mittag. In den deutschen Kolonien, wo überhaupt häusiger und mehr gegessen wird, nimmt man den Morgenkassee mit Butter und Brot nach dem Aufstehen, um 10 Uhr ein recht solides Frühstück mit Fleisch und Giern, um 2 Uhr Mittagessen und um 8 Uhr Abendessen. Dazu wird in Brasilien nach jeder Mahlzeit Kassee gereicht.

Stadt und Insel Santa Katharina sind hübsch, sehr hübsch; Gerstäcker hat beide vortresslich beschrieben und besser könnte ich es wahrlich nicht machen. Der vielgereiste Schriftsteller wohnte damals bei dem Ingenieur Kräplin, einem Original, vortrefflichen Erzähler und einem der besten Kenner Brafiliens, der manches Material zu Gerftäckers Berichten geliefert hat. Nur insofern hat sich der Anblick von Santa Katharina seit Gerstäckers Beiten geändert, als die Insel heutzutage fast gang außgebaut und für den Kaffeebau in größerem Umfange nicht mehr tauglich ist, so daß die Berge sich mehr und mehr mit Buschwerk und neu entstehendem Wald (Capoeira) umtleiden. Ich besuchte den Präsidenten der Proving, der mir darauf im Stile altportugiesischer Höflichkeit burch zwei Beamte und unter großem Pomp ein Schreiben fandte, worin er seiner Freude über diesen Besuch Ausdruck gab; ich bewunderte im Garten des deutschen Konfuls Herrn Hackrath eine erst zwölfjährige, aber doch schon recht majestätische Allee von Königspalmen, sowie jene feltsame Kaktusblüte, "die Königin der Nacht"; ich war in einer katholischen Kirche Zeuge davon, wie während der Hochmesse die Hunde am Alltar umherliefen und Weiber mit langen seidenen Schleppkleidern auf dem ekligschmukigen Boden knieten. Dann ging es weiter zu den beutschen Kolonien, zu denen schon lange meine Sehnsucht mich hinzog.

Noch möchte ich hinzufügen, daß der Name Santa Katharina in dreifachem Sinne, nämlich für die Stadt, für die Insel und die ganze Provinz gebraucht wird, obgleich er bloß für die beiden letteren berechtigt ist (die Stadt führt von Rechts wegen den Namen Nossa Senhora do Desterro). Auch möchte ich die andere Thatsache nicht unerwähnt lassen, daß bei der unvernünstigen Kostspieligfeit brasilischer Verkehrsmittel (namentlich auf den kleinen Strecken, wo es keine Konkurrenz gibt) meine südbrasilischen Dampsersahrten bis zu ihrem Abschlusse genau ebenso teuer zu stehen kamen, wie die Uebersahrten von Europa her.

Itajahn und Sao Francisco, die Hafenpläte für die

beiden deutschen Kolonien Blumenau und Dona Francisca. itehen durch die Rüftendampfer der brafilischen Rational= Linie, sowie während einer gewissen Zeit des Jahres durch die Hamburger Dampfer in einmonatlicher Verbindung mit Rio de Janeiro. Den Berkehr nach der Provinzialhauptstadt Desterro vermittelt dreimal monatlich ein winziges Dampfboot, Sao Lourenco genannt, das ehedem als Flußboot den Uruguan befuhr und in feinen Maßverhältniffen von den Rheinschiffchen in Köln, den Spreedampfern in Berlin, den Alsterbooten in Hamburg und den "Mouches" auf der Seine übertroffen wird. Das Unternehmen rentiert sich trok der hohen Breise (22 Mil= reis = 44 Mark für eine 24stündige Fahrt, bei Sinund Herfahrt 10 pCt. Abschlag) und trot eines hoben Staatszuschuffes wegen übler Verwaltung fehr schlecht und leistet auch, da man die bereitliegenden Ausfuhrwaren nicht immer mitnehmen kann oder mitnehmen will, dem Handel nicht die erhofften Dienste. Der Kapitan und feine drei oder vier Mann Befatung waren Brafilier, Die Paffagiere, etwa acht an der Zahl, mit einer einzigen Ausnahme Deutsche. Rechnet man zu dem Gefagten die bentbar größte Unfauberkeit, so wird folch nächtliche Ruftenfahrt bei aufgeregter See wohl niemand als etwas Begehrenswertes erscheinen. Bei fehr rauhem Wetter laufen benn auch diese kleinen brafilischen Schiffe in die erste beite Bai und warten dort, bis es besser wird. Zunächst allerdings machte sich die Sache nicht so schlimm, und da sich zufällig Herr Dr. Blumenau mit an Bord befand, so verbrachte ich angesichts einer herrlichen Nacht= fzenerie und bei anregender Unterhaltung ein paar inter= effante Stunden. Längs der Rufte wetterleuchtete es und trot fühler Witterung bezeichnete das Schiff feine Bahn durch einen weithin sichtbaren Glutstreifen. Um dieses Meerleuchten ift es eine eigentümliche Cache: Wärme, Eleftrigität und der Reichtum der betreffenden Meere an phosphoreszierenden Quallen scheinen dabei gleichmäßig ihre Rolle zu fvielen, und in diesem Kalle übte jedenfalls die mit Eleftrigität überladene Luft ihre Wirfung. Alles bies änderte sich, sobald wir aus jenem schmalen Kanal, den die Insel Santa Katharina mit dem Festlande bildet, hinaus waren; durch sein rieselnden Regen hindurch glotzten die kalten gemeinen Augen jenes egoistischen Gespenstes, das jede Willenskraft lahm legt: für den Rest der Nacht herrschte unumschränkt im Passagierraum die Seekrankheit.

Wir leaten in Porto Bello an und fuhren bei Tagesanbruch über die Barre von Itajahn — in Brafilien befitt fo ziemlich jeder Safen feine ftorende Barre - in den Fluß gleichen Ramens. Längs einsamer, mit bunklem Wald bestandener Gebiraskuften ging es weiter. zuweilen vorbei an Felseilanden, mit denen die Brandung ihr nugloses Spiel trieb, zuweilen vorbei an gangen Flotten auf dem Wasser schwimmender Möven, die glänzend in weißem Gefieder und mit den Wellen fich hebend und senkend ein allerliebstes Bild abaaben. Auch Rüsten= fahrer mit schwellenden Segeln zogen, obwohl felten, an uns vorüber, wie denn der gange Handelsverkehr längs Dieser Gestade außer den obenerwähnten Dampfern blok durch flachgehende Segelschiffe vermittelt wird. Gegen Abend bogen wir in den fogenannten Rio de Sao Francisco ein, einen Meeresarm, der von der Infel gleichen Namens mit dem Festlande gebildet wird. Der Weg durch einen füdlicheren Meeresarm würde die Reise um volle feche Stunden abfürzen und ist auch häufig genug von tiefgehenden Schiffen - wie beispielsweise feiner Zeit von dem deutschen Kanonenboot Albatros - gewählt worden, vedantische Vorschriften jedoch - und in thörichter Pedanterie leistet Brasilien recht viel — verhindern die brafilischen Kapitane, das zu thun, was den Kapitänen aller anderen Nationen erlaubt ist.

Die deutsche Kolonie Dona Francisca liegt wie alle anderen deutschen Kolonien Brasiliens nicht direkt an der See, zwischen sie und das Meer schiebt sich ein 30-40 km breiter und teils gar nicht, teils von Brasiliern bewohnter Küstensaum, in dem sich bloß hier und dort auf eigene Faust hin einige Deutsche niedergelassen haben. Auch die

Insel, welche den Hasenort Sao Francisco trägt, ist sast ganz brasilisch und gilt als ein etwas trostloser Ausentschaftsort. Da aber die Bai am ganzen Küstensaum Südbrasiliens von Santos abwärts dis zur Barre von Rio Grande den besten Hasenplat darstellt, da das hinterland sich unter deutschem Einslusse auffallend schnell entwickelt, so ist dem Städtchen eine gewisse Zukunft nicht abzusprechen. Auch landschaftlich ist diese Bai nicht übel, ja man könnte die Szenerie großartig nennen, wenn man nicht noch die phantastisch-grotesken Formen von Rio de

Janeiro im Gedächtniffe trägt.

Und da wir einmal bei der Bai von Sao Francisco find, so möchte ich ein kleines Vorkommnis nicht unerwähnt laffen, welches fich, obwohl unbemerkt von den Bewohnern, wenige Stunden später am gleichen Abende abspielte. Die beutsche Korvette Vittoria - das zweite deutsche Kriegs= schiff, welches den Hafen von Sao Francisco besucht war, eben von Montevideo kommend, eingelaufen, als es fich trot fleißigen Lotens bei beginnender Ebbe festsitzen fah. Rings um das Schiff herum war freies Waffer; der Zufall hatte gewollt, daß die Korvette genau fentrecht über einem Telsen ankerte, der früher einmal durch eine Boje bezeichnet gewesen war. Der Kiel wurde an mehreren Stellen eingedrückt, die Maschine hob sich um einige Zoll und das Schiff legte fich in bedenklicher Weise auf die Seite. Durch Hinüberrollen der Ranonen stellte man das Gleichgewicht wieder her, aber erft nach zwei= maligem Wechsel von Ebbe und Flut gelang es, das Schiff vermittelft seiner Anterfetten von der heimtückischen Klippe herunterzuziehen, und hätte die Sache sich wenige Tage später bei stärkerem Flutwechsel ereignet, fo wäre möglicherweise die Viktoria verloren gewesen. So aber vermochte die Korvette sechs Tage später - während der Zwischenzeit beschäftigte man sich mit Lotungen im Hafen - jur Ausbefferung nach Rio weiterzudampfen, und der Schaden wird kaum mehr denn einige Tausend Thaler betragen haben. So viel von dem, was ich von Hören= fagen über das Unglück der Biktoria erfuhr; denn als

Rapitän Valois nehft mehreren Offizieren wenige Tage später unter großem Jubel der deutschen Einwohnerschaft in Joinville, der Kolonialhauptstadt, empfangen wurde, befand ich mich schon 100 km weiter auf dem Roggen bauenden Hockland.

Die Weiterreise von Sao Francisco nach Joinville gedachte ich derart einzurichten, daß ich am folgenden Morgen mit dem Sao Lourenço bis zur Lagune Saguaffá, d. h. etwa halbwegs und von da ab mit kleinem Kanoe gefahren wäre: kaum aber hatten wir Unker geworfen. als sich ein Nachen dem Schiff näherte und die Nachricht überbrachte, daß der dem Roloniedirektor herrn Bruftlein gehörige Dampfer "Babitonga" um meinetwillen einen Tag länger als gewöhnlich in Sao Francisco verweilt habe und mich mit Eintritt der nächsten Flut, d. h. gegen 4 Uhr morgens, nach Joinville befördern werbe. Um Lande empfing mich Herr Konfularagent Dettmar mit ben Worten: "Wir freuen uns über Ihre Untunft als ein Mittel, in weiteren Kreisen des Mutterlandes etwas über unfer Ergeben hören zu laffen, denn wenn wir auch gut vorwärts kommen, wenn auch dieses Land schön und reich ist, so fühlen wir uns doch ein wenig verlaffen und von der Welt abgeschnitten." Die Nacht verbrachte ich auf brafilischem Boden zum erstenmal in einfachem, aber reinlichem beutschen Wirtshause, das ich den glänzend-schmutzigen Restaurants von Rio de Janeiro entschieden voranzustellen geneigt war.

Neußerst hübsch war die nachfolgende dreistündige Fahrt, zunächst noch durch die inselreiche Bai, dann durch die Lagune und schließlich in schmalem, vielgewundenem Flußbett auswärts dis Joinville. Der "Cachoeira" (ausgesprochen Kaschoera), der einstweilen noch die einzige Berbindungsstraße der Kolonie nach dem Meere hin darstellt, ist im Grunde genommen nichts weiter als der Unterlauf eines Gebirgsbaches, der bloß bei genauester Beobachtung von Edde und Flut für kleinere Fahrzeuge dis Joinville schiffbar ist und an einigen Stellen mehr einem Kinnstein denn einer Wasserstraße gleicht. Die

fumpfigen Ufer find mit Mangrove-Dickicht bestanden, das von Buschwerk und einzelnen Balmen überragt wird. Menschliche Wohnungen bekommt man zunächst nicht zu Gesicht, bewohnt aber ist das Land dennoch, wenn auch bunn, und zwar von einer ftark mit Indianerblut vermischten Bevölkerung, die sich, von Jugend auf an dieses Sumpfleben gewöhnt, in lebensgefährlicher Weise auf schmalen Baum-Kanves herumtummelt. Gegenwärtig tann glücklicherweise die Rolonie der Dienste der "Caboclos" entraten, früher aber mußten für die Beförderung in schwankendem Kanoe nicht felten die geschraubtesten Preise bezahlt werden. Somit hat der "Babitonga" ein dringendes Bedürfnis der Kolonie befriedigt, wenn er fich auch trot billiger Holzseuerung einstweilen noch recht schlecht rentiert. Immer enger und enger wird inzwischen ber Fluß, ftatt des Sumpflandes treten Wald und Hügel auf: noch eine Wendung, dann erscheint — brüderlich auf einer Anhöhe neben der Freimaurerloge stehend die katholische Kirche, und man ist erstaunt, unter einer ganzen Anzahl felbst zweimastiger Segelschiffe Kolonie verfügt über 16 felbstgebaute Fahrzeuge von 266 Tonnen Gehalt — anzulegen. Herr Konful Dr. Dörffel, Berr Böhm, der Redakteur der Rolonie-Zeitung, und Herr Postagent Lange (ein früherer schleswig-holfteinischer Offizier) empfingen mich am Landeplat und geleiteten mich zu Wagen nach dem Rühneschen Gafthaus, wo ich mich bald heimischer fühlte, als vorher an irgend einem andern Orte in Brafilien.

Joinville, das auf einem seltsamen Umwege seinen Namen von der Gattin des höchsten Kömergottes erhalten, ist die Hauptstadt eines Munizipiums von etwa 19 000 Seelen (darunter etwa 15 000 Deutsche und deutschsprechende Deutschenkinder), sieht aber für seine 2000 Seelen so stattlich aus, wie unter gleichen Verhältnissen nur selten ein Oertchen in Europa. Schaut man von dem hochgelegenen Kirchhof herunter, so hat man in malerischem Vergland ein reizendes Vadestädtchen vor sich, das, wenn auch nicht Reichtum, so doch dis in alle Ein-



Joinville. 3m Borbergrund ber hafen (Cathouca.3fulp); im hintergrund auf einer Angöge die katholisce Kirche.

zelheiten hinein Wohlstand verrät. Die alte brafilische Bauart und besonders die Sitte, das Tach mit Palmblättern zu belegen, ist hier schon längst aufgegeben, ansstatt dessen haben wir einstödige und weißgetünchte Ziegelbäuser vor uns, die mit braunroten Pfannen gedeckt und durch ausgedehnte Gärten von einander getrennt sind. Die zu jedem Hause gehörigen Grundstücke sind für europäische Berhältnisse groß und teilweise noch, sei es mit älterem (Urwald), sei es mit neu ausgesprossenem Walde (Capoeira) bedeckt, so daß der Berkehr des Menschen mit der Natur sich hier in unmittelbarster Form ergibt; von der Verteilung des Bodens aber wird später noch eingehender die Nede sein, und so möchten wir uns zunächst noch ein wenig mit der Stadt als solcher und ihren Bewoh-

nern beschäftigen.

Straffen, Unlage, Bauart und Aussehen der Säufer find ganz und gar mitteleuropäisch; man kann die Stadt aar nicht besser veraleichen als mit einem mittelaroßen deutschen Badeort (etwa Lippspringe), der wohl zu Gemütlichkeit und Wohlstand, aber doch noch nicht zu den anspruchsvollen Luxusbauten fashionabler Weltbäder gelangt ist. Und doch fehlt es auch in Joinville nicht an anmutigen und nicht mehr bloß auf das Nükliche, son= dern auch auf das Schöne gerichteten Wohnsiken. Da ist beispielsweise die dem Prinzen von Joinville gehörige Wohnung des Koloniedirektors; da ift der von fünstlichen Seen und ftattlichen Garten umschloffene Landfitz des Konsuls Dr. Dörffel; da find die nicht minder hübschen Villen einiger Kaufleute und was dergleichen mehr ift. Der Gesamtwert aller Gebäude in der Kolonie foll sich bereits auf 1500 Kontos (3 Mill. Mark) beziffern, boch was braucht man zu trockenen Zahlen seine Zuflucht zu nehmen, wenn man die lebendige Wirklichkeit vor fich hat.

Solch ein reinlich-freundliches Häuschen in halb beutschem, halb schweizerischem Villenstill spricht beutlicher als alle statistischen Daten, besonders wenn es, wie hier im Serzen des füdlichen Winters, von blühenden Rosenhecken, von blühenden Kamelien, von fruchttragenden Bananenstauden, von duftenden Beilchen, von Raffeefträuchern mit rotschimmernden Beeren, von Zwergpalmen und ragenden Kokeren, von echt deutschen Epheulauben, von Lilienbäumen, Bambusgebüsch und in originellem Widerspruch von Erbsen, Möhren, Saubohnen, Kartoffeln und Vetersilie umringt ist. Namentlich der Bambu gebeiht hier in wunderbarer Schönheit, und einzelne Individuen stellen ganze gigantische Säulenbündel dar mit überhängenden Gewölbeausschnitten in gotischem Stil. Unsere lieben heimischen Buchen, Eichen und Linden wird man allerdings vergebens fuchen; von europäischen Bäumen gedeiht bloß, was im praktischen Sinne nichts taugt. wie 3. B. die Trauerweide, und auch diese hat jekt im Winter ihre Blätter abgeworfen. Andere Bäume hinwiederum, die man mit viel Mühe aus Europa hierher verpflanzt, wissen nicht recht, wie sie sich zu dem selt= famen Ding von hiefigem Winter stellen follen, und um sich aus der Verlegenheit zu ziehen, haben sie wie in ähnlicher Lage viele Menschen eine halbe Magregel er= griffen und die Sälfte ihrer Blätter abgeworfen, um mit der andern abzuwarten, was da kommt.

Leider haben die ersten Unfiedler von Joinville ihre Häufer mit allzu großer Vorliebe in der damals noch etwas sumpfigen Niederung erbaut, während sie auf den warmen Nordgehängen der Hügel bessere Luft und schönere Aussicht gehabt hätten. Und gerade die Ueber= blicke, die fich von einigen dieser Unhöhen auf die Gebirge rings umber eröffnen, dürfen einer sommerlichen Landschaft aus dem Harz oder Thuringer Walde fühn an die Seite gestellt werden. Run hat es allerdings seinen guten Grund, wenn man auch heute noch mit ben Häufern wohl an den Berggehängen aufwärts, aber niemals bis zur Höhe geht, denn da nicht die geringsten Einrichtungen zur Beizung vorhanden zu fein pflegen, fo würde hoch oben der kalte (unserm Rordost ent= fprechende) Sudwestwind zuweilen recht bitter embfunden merben.

Das Klima von Joinville und Umgebung ist mir versönlich, trokdem ich recht unwohl von Rio her an= langte, fehr gut bekommen und kann im allgemeinen als gefund bezeichnet werden. Obwohl die Stadt zwar weitab vom Meere, aber doch bloß wenige Meter über dem Meeresspiegel liegt, ift das gelbe Fieber, das mehrmals in dem Hafenorte Sao Francisco gewütet, niemals bis dorthin vorgedrungen, wohl aber haben Thphus, Wechfel= fieber, Rervenleiden und Rheumatismen ihre Opfer gefordert. Auch ift die in fast allen Reisebüchern vertretene Unficht gänzlich falsch, daß das "Frühlingsklima" von Sübbrafilien fich für Lungenkranke befonders heilfam er-Die Ansichten unferer Aerzte über die Behandlung jener heimtückischen Krankheit scheinen allerdings weit auseinanderzugehen, denn während die einen ihre Batienten nach trockenen Ländern mit warmer und reiner Luft senden, wie z. B. nach Madeira, Algier, Palermo, Rairo und Sydney, fahren andere fort, feuchte Einatmun= gen und Seeluft anzuempfehlen. Mag bem fein, wie ihm wolle, so viel ist sicher, daß gerade in der feuchtwarmen Begetationsluft der brafilischen Provinz Santa Katharina die Opfer der Lungenschwindsucht verhältnismäßig zahlreicher find, als in Europa. Auf dem etwas trockenern Hochlande mag es trok der stärkern Temperaturunter= schiede besser damit stehen, als innerhalb des subtropi= schen Küstensaumes: einerseits aber ist das Hochland von Santa Katharina erft feit wenigen Jahren bem größern Verkehr erschlossen, so daß also die betreffenden Aerzte gewiß noch nicht darüber Bescheid wissen, anderseits find meteorologische Beobachtungen wohl in großer Unzahl am Küstensaume, aber noch niemals auf dem Hochplateau angestellt worden. Diese kleinen Thatsachen habe ich etwas ausführlicher erwähnen zu müffen ge= glaubt, weil mir mehrere Källe bekannt find, in denen fich lungenkranke Leute, durch unrichtige Reiseschilderun= gen verlockt, beinahe zur Auswanderung nach Südbrafilien hätten verleiten laffen.

Was nun das Leben der guten Leute von Joinville

und Umgebung anbelangt, so läßt es sich mit drei Worten kennzeichnen: Wohlftand und Wohlbehagen, aber kein Reichtum. Dieses Kolonialleben ist eine Art von Johlle, es hat einen kleinen Anflug von Phäakentum und wie Dieses seine guten und weniger schönen Seiten. Bezeich= nend dafür find die Urteile, die ich in Rio de Janeiro hörte. Im allgemeinen weiß man dort nicht besser über Südbrafilien Bescheid, als man etwa zur Zeit Karls V. in Madrid über Deutschland Bescheid wufte. Und da es sich bei dem Handelsverkehre der deutschen Kolonien einstweilen bloß um geringe Summen handelt, so blickt auch wohl der Grokkaufmann von Rio mit einiger Miß= achtung auf sie herab. "Die Leute leben," so sagte man mir, "recht hübsch in den Kolonien, sie amusieren sich recht aut, wovon sie aber leben, das wissen wir nicht." Und forschte ich weiter nach den Ginnahmequellen der Kolonisten, so hieß es mit einem etwas trivialen Ausdrucke: "das läppert sich so zusammen." Man erzeuge ohne große Mühe die notwendigsten Lebensbedürfnisse: bann feien für Rolonisation und Strafenbau ftets Regierungsgelder zum Süden abgefloffen, und schlieflich dürfe man auch nicht vergessen, daß die älteren Kolonisten durch den Verkauf von Lebensmitteln an die Neuhinzugekommenen gewisse Einnahmen erzielt hätten.

Alles dies ift in gewissem Umfange richtig, und doch auch wieder als Gesamturteil unrichtig. Es ist bekannt, daß alle Kolonien der Erde im Ansange ihres Bestehens mit namenlosen Drangsalen zu kämpsen gehabt haben; es ist auch bekannt, daß eine gewisse Bevölkerungsdichtigseit erreicht sein muß, ehe im wahren Sinne des Wortes von einer natürlichen, aus sich selbst heraus ihre Antriebe sindenden Entwicklung die Rede sein kann. Die Gründe liegen auf der Hand. Der Kolonist, der auf fremden Boden verpstanzt wird, bedarf europäischer Waren und Geräte, ohne zunächst selbst etwas dafür liesern zu können. Womit soll er die Bedürsnisse, die ihm von Europa her zugehen, bezahlen? Mit den Erzeugnissen des Bodens, wird man erwidern. Eben dazu aber ist eine größere

Bevölkerungsdichtigkeit nötig, sonft fehlen dem Rolonisten die Mittel und Wege, um feine Ware an den Markt zu bringen. Wo hunderttausende zusammenwohnen, da finden sich Kaufleute, Unternehmer und Schiffe, die dem einzelnen, ja felbst den ersten Taufenden fehlen werden. Es ist bekannt, daß die ersten Versuche. Ackerbaukolonien auf nordamerikanischem Boden zu gründen, kläglich gescheitert find. In allen neuen Ländern hat erft ein großer Ausfuhrartitel gefunden werden muffen, ehe es mit der Entwicklung von felbst weiterging. Diese Ausfuhrware hat für die Südstaaten der Union die Baumwolle, für Ralifornien das Gold, für Auftralien die Wolle, für den arökten Teil von Brafilien der Raffee abgegeben. Und der Kaffee, wie ihn Nord- und namentlich Südbrafilien in so großen Massen erzeugen, ist in der That ein Gr= portartifel erften Ranges, und fo lange die Stlavenarbeit bauert, eines der beguemften Mittel, um felbst ausgedehnte Bedürfniffe zu befriedigen. Gerade deshalb aber, weil der betreffende Kampf den Herren in und um Rio fo verhältnismäßig leicht gemacht ift, gerade deshalb verfteben fie den Süden nicht, dem wahrscheinlich eine viel größere Bukunft blüht, der aber bis jest noch nicht über einen fo herrlichen Gegenstand der Ausfuhr verfügt, wie Mittel= brafilien ihn in seinem Raffee besitzt. Sudbrafilien verhält fich zum Rest des Reiches in ähnlicher Weise wie bie Nordstaaten der Union zu den Güdstaaten.

Sübbrasiliens volkswirtschaftliche Schattenseite ist die, daß es keinen einzigen Artikel in großen Massen erzeugt, der wie der Kasse leicht und überall verkäuslich ist, ohne durch allzu großes Volumen den Transport unrentabel zu machen oder wenigstens zu erschweren. Und was für Südbrasilien im allgemeinen gilt, das gilt in verstärktem Maße für die Provinz Santa Katharina. Kio Grande do Sul treibt in seinem füdlichen Teile schon die Viehzucht der Pampas, die hüdsche Exportartikel abwirft, die Provinz Santa Katharina aber, obwohl von der Natur vielleicht am reichsten ausgestattet, ist thatsfächlich die ärmste des Landes. Nur muß man das Wort

"arm" im richtigen Sinne auffassen. Wahre Armut ist vielleicht nirgendwo seltener, ein mäßiger Wohlstand nirgendwo häusiger; es sehlt bloß an dem großen Stil des Lebens, an den Unternehmungen mit größeren Mitteln, wie sie den Fazendeiros des Nordens zu Gebote stehen. Dereinst, wenn einmal die Stlavenfrage im Norden gelöst sein und der Süden eine gewisse Entwicklungsstuse durchlausen haben wird, dann wird vielleicht das Verhältnis sich umkehren, wie es in Nordamerika sich umgekehrt hat; dann wird vielleicht Südbrasilien eine Heimstätte energischen Schassens werden, während die durch Naubbau verwüsteten Kasseeghänge des Nordens brach liegen. Einstweilen freilich fann man dergleichen bloß ahnen, vielleicht auch mit dem Mitrosfop die Spuren zufünstiger Entwicklung zu entdecken suchen. Sehr viel

weiter sind wir noch nicht.

Die Thatsache, daß es Südbrafilien und insonderheit ber Proving Santa Katharina an einem großen Ervort= artifel fehlt, wird allerseits anerkannt, betreffs der Gründe dagegen, woher das kommt, gehen die Ansichten schon mehr auseinander. Früher schob man alle Schuld auf das Land, wo tropische Kulturen wie Kaffee und Zuckerrohr schon nicht mehr gedeihen wollen, während auch europäische Früchte nicht den richtigen Extrag gewährten. In diesem Sinne schreibt beisvielsweise noch Wappaus. Beute ift man mehr und mehr davon zuruckgekommen. Was die Kolonie Dona Francisca anbelangt, so hat es sich gezeigt, daß die ersten Rolonisten sich durch einige Fröste und Mikerfolge etwas allzuschnell vom Kaffeebau hatten abschrecken lassen. Erst heute wird der Kaffeebau im großen wieder begonnen, und daß das Sochland, welches durch die schöne Serra-Straße aufgeschlossen worden ist, sich portrefflich für den Anbau europäischer Cerealien eignet, daran kann wohl kein Zweifel fein. Was also find die Gründe, weshalb der doch so start mit europäi= schen Elementen getränkte Süden in volkswirtschaftlicher Sinsicht noch immer weit hinter dem Norden zurücksteht? Die Frage ist wichtig, denn fie schließt schon beinahe

ein Gesanturteil über Brafilien in sich, so weit es für europäische Ginwanderung in Betracht kommt. Unsere Ansicht ist die, daß Süddrasilien deswegen keinen großen Exportartikel besitzt, weil erstens die Kolonisten, zufrieden mit behädigem Leben, viel zu wenig energisch produzieren, und weil zweitens die brasilische Regierungsmaschinerie trotz aller Summen, die für Kolonisation ausgeworfen und weggeworfen worden sind, durch Ausfuhrzölle, interprovinzielle Zölle, durch Schikanen, Thorheiten und unglaublich liederliche Rechtspflege die Entwicklung in einer Weise hemmt, wie sich etwas Aehnliches vielleicht auf der

ganzen Erde nicht wiederfindet.

"Das Land wäre schön, mehr als schön, das Paradies des europäischen Auswanderers, wenn blok die Verhältnisse anders lägen," so lautet die ewig und allerorts wiederholte Klage, gleichviel, ob man fich mit einem Raufmann aus Bahia oder einem intelligenten Kolonisten aus Blumenau unterhält. Sandel und Wandel in Brafilien werden durch thörichte Geseke, durch eine thörichte und egoistische, selbstfüchtige Verwaltung unglaublich erschwert. Wenn das Land trokdem vorwärts kommt, so zeugt das für eine ungemeine Gunst der natürlichen Verhältnisse. Und mit dem Gesaaten will ich durchaus nicht behaupten, daß die Brasilier es etwa schlecht mit den Rolonien meinten. Im Gegenteil; dieselben Berhält= nisse walten im Norden, nur kann der Norden sie ver= tragen. Auch ist nicht zu leugnen, daß die brasilische Regierung nach ihrer Art außerordentlich viel für Koloni= sationszwecke gethan hat. Die Leute kolonisieren aber wie die Kinder, welche irgend eine Blume pflanzen und nach zwei Tagen schon nachsehen wollen, ob auch Würzelchen da find. Nicht weniger als viermal hat man das Ko-Ionisationssinstem von Grund aus geändert. Augenblicklich schwärmt man für nordamerikanische Vorbilder und bas "laisser faire, laisser aller". Wenn man den leiten= den Versonen dies oder jenes vorschlägt, so dient es sehr zur Empfehlung, wenn man — mag es nun wahr oder nicht wahr sein — hinzufügt, genau ebenso machten es die Nankees.

Für folche Berhältnisse mögen ein paar Beispiele hier folgen, die vielleicht übertrieben find, dafür aber den Vorteil besitken, daß fie an Klarheit nichts zu wünschen laffen. Bedarf irgend jemand für ein öffentliches Unter= nehmen 5 Kontos (10 000 Mark), so muß er, falls er flug ist, 50 fordern und 45 davon in die Taschen der= jenigen Berfönlichkeiten gleiten laffen, die ihre Unterschrift zu geben haben. Gin anderes Beifpiel ift folgen= bes: "Wenn", fo versicherte mir einmal ein Ladenbesitzer, "ein nichtsnutiger Mensch in mein Saus träte und fagte: Diese zwei Sacke Raffee, die dort in der Ecke stehen, find mein, so würde ich ihm mit aller Ruhe erwidern: Sie feben doch, mein Liebster, daß die Säcke in meinem Saufe stehen, mithin spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß fie mir gehören. Bliebe aber der Brafilier bei feiner Behauptung, so würde ich ihn abermals und abermals auf gutlichem Wege zu überzeugen fuchen. Ginge aber das alles nicht und drohte er gar mit einem Brozek, so würde ich ihm den Vorschlag machen, einen Sack wegzunehmen und mir den andern zu laffen. Ginge er aber auch darauf nicht ein und wäre ich überzeugt, daß er thatsächlich prozessieren wurde, dann, ja dann wurde ich ihm wohl beide Sacke geben und eine Rukhand dazu, folange er in meinem Sause ist."

Dieses Beispiel zeigt den Wert des brasilischen Gerichtsversahrens. Aehnlich ist es mit anderen Dingen. Ich din um die Erde gereist, zu rohen und wilden Ländern, zu triegführenden Armeen, ohne daß ich ein einziges Mal nach meinem Passe gefragt worden wäre. In Brasilien aber habe ich, um von einer Provinz zur andern zu gelangen, 1½ Tage mit Passcherereien verloren. Wie erst müssen dergleichen Dinge auf die Produktions- und Erportfähigkeit unbeholfener Kolonisten wirken. Ein Produkt mag noch so billig erzeugt werden, die Erhöhung des Marktpreises durch hohe Arbeitslöhne, sehlende Berschrömittel, Aussuhrzölle, Mangel an Zollstätten, Zollscherereien ist derart, daß die meisten Artikel auf dem Weltmarkt nicht mit andern Produktionsländern zu kon-

furrieren vermögen. Man klagt in Brafilien beständig über hohe Arbeitslöhne und geringe Produktionskraft, beide aber sind durch die oben geschilderten Verhältnisse bedingt. So bewegt man sich in einem ewigen eireulus vitiosus, der sich, falls nicht außerordentliche Ereignisse eintreten, bloß sehr allmählich erweitern und freieren An-

schauungen Plat machen wird.

Und was nun den andern Grund für den Mangel eines großen Ausfuhrartikels in Südbrafilien anbelangt, jo ist es Thatsache, daß sich alle brafilischen Kolonien fehr schnell bis zu einer gewissen Sohe entwickeln, um dann stehen zu bleiben. Woher das? Beil bei fleißiger Arbeit nichts leichter ift, als das Nötige zum Leben zu haben. Dann aber erlahmt die Energie der Leute. Sie erhalten ihr Land vernieffen, mit Strafe, auf Bora. Haben sie nun ein haus gebaut und ein bischen Acker bestellt, so tragen die Knollenfrüchte leicht genug für die tägliche Nahrung. Rommt dazu eine Ruh, ein Pferd, so und so viel Hühner, vielleicht auch noch irgend eine Kleinigkeit, die bares Geld einbringt, fo leben die Leute in einer bei uns feltenen Zufriedenheit, in feltenem Bohlstand, und es hält alsdann schwer, sie zu energischeren Anstrengungen anzuspornen. Sie wollen keinen Tabak. fein Zuckerrohr bauen, wenn sie nicht im Laden für das Brodutt denfelben Breis erhalten, den fie felbst als Räufer bafür auslegen muffen. Da stedt denn ein aut Stud Eigensinn, in dem überhaupt der Deutsche so viel leistet. Run könnte vielleicht ein übergelehrter Reisender die Theorie aufstellen, daß jene Berminderung der Energie mit der Verpflanzung auf amerikanischen Boden urfächlich aufammenhänge und dem Rlima zu danken fei. Dem ift nicht so. Die deutsche Jugend in Brasilien ist fräftig, gefund, frisch, gewandt und energisch, blondköpfig, flachs= föpfig, und — namentlich die Frauen und Mädchen fast noch urgermanischer als ihre Eltern. Die ganze Thatsache, daß der heutige Kolonist zu wenig über seine Bedürfnisse hinaus produziert, ist etwas rein Zufälliges. eine Erscheinung, die von dem Augenblick verschwinden

wird, wo der Bauer sich durch langsame Entwicklung, durch äußere Verhältnisse oder durch europäischen Nachsichub gedrängt, zu energischerem Schaffen aufrafft. Die Anfänge davon sind überall zu sehen; das weitere wird nicht ausbleiben.

Und gang so schlimm, wie man in Rio de Janeiro die wirtschaftlichen Verhältnisse Südbrasiliens schildert, liegen dieselben nicht. Es ift eine Freude, zu sehen, wie hübsch die Kolonie Dona Francisca voranschreitet, viel= leicht gerade deshalb, weil fie nie ein brafilisches Spielzeug gewesen, weil ihre Verwaltung von Anfang an in einem gewissen gesund-tonservativen Sinne geführt worden ist. Auch Dona Francisca hat Zuschüffe von der Regierung erhalten, diese Zuschüffe aber, so gering sie waren. famen regelmäßig, laut vertragsmäßiger Berpflichtung; nicht heute so viel und morgen gar nichts, so daß auch in diefer Sinficht eine Stetigkeit der Entwicklung ermög= licht wurde, die den meisten andern Kolonien gefehlt hat. Der Handel Dona Franciscas ift allerdings nicht leicht festzustellen, weil das Sinterland mit feiner dunngefäten brafilischen Bevölkerung sehr viel von den Erzeugnissen der Kolonie bezieht. Man darf jedoch annehmen, daß die eigene Ausfuhr der Kolonie sich auf mindestens 400 Kontos (800 000 Mart), der durchgehende Verkehr (hauptfächlich Mate vom Hochlande) sich auf 5-600 Rontos (800 000 bis 1 000 000 Mart) beläuft. in allen neuen Ländern, die es noch nicht zur Rapital= ansammlung gebracht haben und deshalb noch nicht mehr ausgeben können, als sie scheinbar einnehmen, ist die Ginfuhr geringer als die Ausfuhr. Was das Spartalent der Leute anbelangt, fo haben, wie es heißt, die Gin= wohner von Joinville felten oder nie Kapitalien, die Bauern bagegen fehr häufig. Dabei pflegen lettere bas bare Geld zu verwahren, weil fie ihren Erben nicht durch ginstragende Unlage desfelben die hierzulande üblichen Einmischungen der brafilischen Verwaltung auf den Hals laden mollen.

Nach dem Gesagten wird man es verstehen, inwie-

fern sich innerhalb der deutschen Kolonie so viel Wohl= stand und so wenig Reichtum findet. Und dabei verstehen fich doch diese Deutschen weit besser als der reichste Brafilier auf die große Runft, das Leben angenehm und behaglich zu gestalten. Die deutschen Kolonien sind mahre Paradiese in der Einöde des brafilischen Lebens, mahre Paradiese nicht des Reichtums und Luxus, wohl aber der Reinlichkeit, des Wohlstandes und Lebensgenuffes. Auch hat der Charafter der Leute bei aller kolonialen Freiheit etwas Liebes. Edles. Anheimelndes, Vertrauenerweckendes, ohne eine Spur von der Zudringlichkeit, Renommisterei und geschraubten Smartheit des Nankeedeutschen von Nordamerika. Alles dies fällt umfomehr auf, als Brafilien im Gegensage zu Nordamerika fast gar keine wohlhaben= den Einwanderer aus Deutschland erhalten hat, da die meisten dieser Leute, als fie herüberkamen, blutarm waren. Und da bisher noch kein einziger Italiener Eingang in die Rolonie gefunden hat, so kommen auch keine Raubanfälle und Diebstähle vor, ja, die allgemeine Ehrlichkeit ist derart, daß man die Wäsche nachts ohne Schen auf der Bleiche läft und felbst das Direttionsgebäude blok burch seine leicht einzudrückenden Tenfterscheiben vor Dieben geschükt ift.

Eigentümlich ftark und vielleicht etwas zu sehr ist das gesellige Leben in Joinville entwickelt. Frühmorgens am Sonntag kommen die Kolonisten aus der Umgegend zur Stadt geritten, wobei Frauen und Mädchen, wahrschein-lich wegen Mangels an Frauensätteln, wie die Männer zu Pferde sizen, was beim Traben und Galoppieren ein bischen komisch, ja, unanständig aussieht. Nach der Kirche gibt's dann Biertrinken, Scheibenschießen, Billardspielen und "Summs" oder Tanzmusit, wobei die Wirte abwechseln, so daß der eine diesen, der nächste den zweiten Sountag übernimmt u. s. w. Für die bessere städtische Gesellschaft gibt es gleichzeitig Kassegesellschaften, Keitpartien, Konzerte, Bälle und Liebhabertheater, bei welch letzteren ohne Schmeichelei und llebertreibung ganz allerliebst gespielt wird. Für all bergleichen Dinge zeigt die

junge Kolonisten-Generation ein außergewöhnliches Talent, wie denn z. B., als einmal Kunstreiter im Orte gewesen waren, viele Buben auf dem Pferde stehend zu reiten pflegten. So nun geht es Sonntags zu, aber auch an Werttagen hört man allabendlich das für deutsche Ortzschaften charakteristische Donnern der Regelkugeln und sindet die Wirtshäuser dis zu später Stunde besetz. Und bei alledem sind Unmäßigkeit und Trunksucht selten; die heitere Sinnesart führt selten über die Grenzen des erlaubten Genusses hinaus.

Daß das deutsche Leben weit origineller ist als das brasilische, daran kann wohl kein Zweisel sein; ganz allmählich aber lernen auch die Brasilier von den Deutschen etwas Komfort, und die wenigen, die unternehmend genug waren, sich in Joinville anzusiedeln, scheinen sich dort recht behaglich zu sühlen. Mit der Ansiedlung jener Brasilier hat es übrigens eine eigene Bewandtnis: sie haben den Handel mit Mate (der im größten Teile von Südamerika die Stelle unseres chinesischen Thees vertritt) aufgebracht, einen Handelszweig, der den deutschen Kolonisten dis dahin gänzlich fremd war, obgleich jene Ilexelrt, deren Blätter und Zweige den Mate liefern, allentshalben wild in ihren Wäldern wächst.

Die materielle Verpstegung ist in den deutschen Kolonien weit besser und, wie alles übrige, mindestens um die Hälfte billiger als im übrigen Brasilien. Ich sand alles reinlich und alle Leistungen gut, soweit man eben unter brasilischen Verhältnissen im stande ist, sich gute Waren zu beschaffen, was namentlich mit dem Wein seine Schwierigkeit hat. Für einen täglichen Pensionspreis von 2 dis 3 Milreis (4 dis 6 Mark) erhielt man außer dem Morgenkassee drei kräftige Mahlzeiten (um 9½ Lunch, um 2 Uhr Mittag= und um 8 Uhr Abendessen) aus brasilischen, aber nach deutscher Art zubereiteten Grundstoffen. In Joinville wird viel Vieh geschlachtet und frisches Fleisch — leider auch Kalbsleisch, was für die Kolonisten ein schlechtes Zeichen ist — fehlt nie, anders aber draußen bei den Kolonisten, und da die Leute

fich im Anfana miktrauisch von Carne Secca und Feijoes abwenden, um vielleicht bloß von Kartoffeln zu leben, so leiden sie nicht selten an schlechter Ernährung. Traubenwein wird in der Kolonie nur selten getrunken (wenn einmal, so ist es ein schlechter Bordeaux oder ebenso schlech= ter Rheinwein), desto mehr aber einheimisches Bier und leider auch Zuckerrohr=Branntwein. Als Gigentümlichkeit ware alsdann noch der allgemein für den Hausbedarf bereitete Orangenwein zu erwähnen, der als Deffertgetrant nicht übel, aber nichts weniger als "füffig" ift. Die Lebensmittel find in den Kolonien zwar billiger als in brafilischen Städten, aber doch in anbetracht der Leichtig= feit, mit der sie produziert werden, zu teuer. Fleisch beispielsweise kostet in Joinville 56 Pfg. und in S. Bento auf dem Hochplateau 48-52 Pfg. das Kilo, Butter aber an beiden Orten 2,24 Mark.

Das Deutsch, das man in Joinville zu hören bekommt, ist auffallend rein, trotdem oder vielleicht gerade weil die Kolonisten in bunter Mischung aus allen Teilen Deutschlands, der Schweiz und Standinaviens durcheinander gewürfelt find. Die flachstöpfigen Rinder nament= lich sprechen ein fehlerfreies Hochdeutsch und zeichnen sich auch im übrigen recht vorteilhaft vor den ungezogenen und schmuzigen Rangen der Brafilier aus. Leider wird ab und zu das Portugiefische — beffen Kenntnis von großem materiellen Nuken ist — auch von den Deutschen im Gefpräch unter sich gebraucht, während Engländer oder Franzosen das im gleichen Falle ganz gewiß nicht thun würden. Ich traf zwar auch viele Brafilier, die das Deutsche radebrechten — das komischste war ein Neger= knabe, der bloß deutsch und nichts andres als deutsch verstand — der entgegengesetzte Wall aber ist denn doch zehnmal häufiger. Ladenschilder und Visitenkarten weisen neben deutschen Ramen fast bloß portugiesische Titel auf: landeinwärts am Rio Regro ist eine seit einem halben Jahrhundert dort sitzende deutsche Kolonie gänglich verbrafiliert, und von der Vermischung deutsch-portugiesischer Redeformen erhält man zuweilen die feltsamsten Proben.



Joinville. Hauptstadt der Kolonie Dona Francisca.

"Spera, Mariefen", hörte ich einmal rufen, "tras agua, ber Herr will mal beber" (warte, Mariechen, bring Wasser, der Herr will einmal trinken). Alles in allem jedoch kann in der Kolonie Dona Francisca einstweilen von einer Gesahr für die deutsche Sprache nicht die Rede sein, da sich im Gegenteil durch Zuwanderung und Vermehrung innerhalb der Kolonie ihr Gebiet alljährlich erweitert.

Einzelne Theen und Charaktere aus der Kolonialsbevölkerung zu schildern, wie Gerstäcker dies so allerliebst in seiner Novelle "Die Kolonie" gethan hat, verbietet mir der Geist dieser Arbeit. Nur so viel möchte ich den Lesern jenes Romans verraten, daß die erste Hälfte desselben in Joinville, die zweite in Desterro spielt, und daß

die Haupthelden noch heute am Leben find.

Db jene fräftigen Pflänglinge deutscher Rolonisation, wie wir fie gegenwärtig in Brafilien finden, auch ohne Nachschub ihre deutsche Natur dauernd behalten werden, darüber gehen die Ansichten auseinander. Die Antwort wird wahrscheinlich dahin lauten müssen, daß die Brafilier nicht genug Energie besitzen, um felbst das Land vorwärts zu bringen, wohl aber genug, um die Entwicklung durch "Estrangeiros" (Fremde) zu vereiteln. Auch darf man die Gaben der Brasilier nicht allautief anschla= gen; fie find in der Regel gut beanlagt, nur nicht tief, schöpferisch oder ausdauernd. Und schließlich gibt es neben dem faulen Brafilier, der trot feiner Eklaven hungert, den fleißigen und intelligenten, der bloß etwas häufiger zu sein brauchte, und der sich durchaus nicht scheut, gleich den Mate-Händlern von Joinville, sich mitten unter den Fremden festzuseken. Gin schöner Bug unter Brafiliern sowohl wie Portugiesen ist der, daß sie hübseh zusammenhalten und sich gegenseitig bei ihren landwirtschaftlichen Arbeiten unterstützen, weit mehr als die Deutschen dies zu thun gewohnt sind. Unterstützt wird der Brafilier außerdem bei allen feinen Unternehmungen einerseits durch eine gewisse ruhige Schlauheit, anderseits burch jenes Selbstaefühl, welches allen romanischen Nationen eigentümlich ist. Um das zu verstehen, braucht man an einem Orte, wo jedermann musiziert, bloß das Klavierspiel einer jungen Deutschen mit dem einer jungen Brassitierin zu vergleichen. So ein neugebackenes Ding spielt ausnahmslos wie das Donnerwetter (toca perfectamente lautet die technische Bezeichnung), aber ganz ohne Aussbruck.

Die Vermehrung beider Raffen, der deutschen sowohl wie der brafilischen, vollzieht sich bei dem Kinderreichtum der Familien sehr schnell und man kann immerhin rechnen, daß die Kolonie Dona Francisca in ihren beiden Bezirken von Joinville und S. Bento außer einem jähr= lichen Nachschub von 700 bis 800 Seelen einen lleber= schuß der Geburten über die Todesfälle von 300 aufweift. Andere Nationen als Deutsche und Brasilier (die letteren stammen meist von den Azoren) find eigentlich im Rolonialgebiet nicht vertreten, denn den Kolonisten war es von Anfang an verboten, Stlaven zu halten. Sieht man aber einmal ein auffallend dunkles Gesicht, fo verrät fofort das straffe Haar den "Caboclo", den Mischling von Indianer und Europäer, während die Mischlinge von Euroväern und Negern in der Broving Santa Katharina recht felten find.

Leider fehlt es in der Provinz Santa Katharina noch an jener politischen Leitung der Deutschen, wie Rio Grande do Sul sie bereits besitzt. Es gibt niemand unter den Deutschen, den man gemäß seines Einslusses und seiner Kenntnis der portugiesischen Sprache in den Reichstag wählen könnte oder vielleicht auch wählen möchte; wohl aber hatte ich Gelegenheit, zu beobachten, wie brasilische Wahlkandidaten sich seine Mühe verdrießen lassen und trotz strömenden Regens von Ort zu Ort reiten, um jeden einzelnen Wähler mit dem Honigseim süßer Redensarten zu umgarnen. Ob die Deutschen sich in dieser Hinsicht schon bald eines Bessern besinnen werden, möchte ich bahingestellt sein lassen, denn die Rivalität zwischen den einzelnen Kolonien geht sehr weit. Einen Dolmetsch seiner Interessen sinder Dona Francisca in der 1862 gegründe-

ten und vortrefflich redigierten "Kolonie-Zeitung", der des größeren politischen Einflusses wegen seitens des deutschen Elements eine portugiesische Kollegin, die "Gazeta de Join-

ville", zur Seite gestellt worden ift.

Die Geschichte der Kolonie Dona Francisca ist turzgefaßt folgende: Bei seiner Hochzeit mit der brafilischen Brinzessin Dona Francisca, Schwester des gegenwärtig regierenden Kaisers von Brasilien, erhielt der Pring von Joinville als Mitgift u. a. ein Territorium von 35 Quadrat-Legoas im Norden der damals noch fehr dunn bevölkerten Proving Santa Katharina. Auf Beranlaffung einiger Hamburger Kaufleute, die in Brafilien ihr Bermögen erworben, kam zwischen dem neugebildeten "Samburger Kolonisationsverein von 1849" und dem Prinzen von Joinville ein Vertrag zustande, wonach der lettere unter der Bedingung, europäische Kolonisten dort anzusiedeln, einen Teil seiner Ländereien unentgeltlich, einen weiteren gegen geringe Entschädigung zur Berfügung ftellte. Deutsche Auswanderer waren schon früher einmal in diese Landstriche vorgeschoben worden, aber größtenteils zu Grunde gegangen, und dem vom Berein entfandten Ingenieur Günther, der im Mai 1850 an Ort und Stelle eintraf, blieb es vorbehalten, den Ort für die erste Ansiedlung auszuwählen. Einen zweiten vom 1. April 1872 auf zehn Jahre gültigen Vertrag schloß der Verein mit der brasilischen Regierung, welch lettere sich verpflichtete, als Bergütung für Straßenbau, sowie Sinschaffung und Anfiedlung von jährlich mindestens tausend Kolonisten einen Zuschuß von 85 Kontos (170 000 Mf.), außerdem aber den Unterschied des Fahrgeldes zwischen Hamburg und New York einerseits und Hamburg-Brasilien anderseits zu zahlen. In der Leitung der Kolonie folgten sich die Herren Günther, Schröder, v. Frankenberg-Ludwigsdorf, Pabst, Aube, Riemener, Dörffel und Bruftlein.

Der Prinz von Joinville verwandte nach und nach bis zu 300 Kontos (600 000 Mt.) auf industrielle Anlagen (Sägemühle, Zucker-Branntwein und Zuckersabrik) in dem ihm verbliebenen ungeheuren Besitz, und als die Laft ihm etwas brückend wurde, übernahm fein Bruder, der Herzog von Aumale, die Zuckerfabrik nebst umliegen= dem Gebiet: von besonderer Wichtigkeit für die Rolonie war jedoch der Bau einer vortrefflichen Strafe durch die Serra aufwärts, durch welchen der Kolonie nicht blok reiche Geldmittel zugeführt, sondern auch ein Teil des Hochlandes dem Unternehmungsgeift eröffnet und deffen Sandel nach Joinville geleitet wurde. Diese Serraftrage, die über die Wasserscheide hinaus schon ein gutes Stück im Stromgebiet des Laplata weitergeführt ist und gegenwärtig das stolze cheval de bataille der Kolonie dar= stellt, hatte schon lange vor ihrer Vollendung ein weiteres großes Unternehmen im Gefolge. Der Verein nämlich hatte gegen mäßigen Kaufpreis von der Regierung ein ausgedehntes Gebiet auf dem zum Anbau europäischer Cerealien besonders geeigneten Hochland erstanden, und wenn heute, bloß sieben Jahre später, ein blühendes und ausgedehntes Gemeinwesen dort besteht, so ist dies vor allem der fühnen Energie des gegenwärtigen zweiten Vereinsbeamten und deutschen Konfuls. Berrn Dr. Dörffel. au danken.

Nun ist der mit der brafilischen Regierung abgeschlossene Bertrag am 1. April 1882 zu Ende gegangen und zunächst nicht wieder erneuert worden, daß also die schöne Zeit der umsichtigen Verwaltung von Hamburg auß für Dona Francisca einstweilen dahin ist. Sollte es im Laufe der Zeit zu neuen Abmachungen kommen, so würde der Verein mit seinen demnächstigen Rolonisten-Unsiedlungen entweder die von dem inzwischen verstorbenen Ingenieur Bunderwald durch eine Pikade (Waldweg) vorgezeichnete Straße nach Blumenau wieder einsichlagen oder aber auf den zu erwerbenden Gebieten des Comte d'Eu, Gemahls der brafilischen Kronprinzessin, im herrlichen Flußthal des Itapocá aufwärts kolonisieren.

Das Hamburger Unternehmen war in erster Linie auf unbemittelte Auswanderer berechnet, deren während der europäischen Sommermonate von etwa 6 Dampsern (es sind das die gewöhnlichen Passagierdampser der ham=

burg-füdamerikanischen Linie) je 100 bis 250 herübergebracht zu werden pflegten. Diefe Leute erhielten nach eigener Wahl, sei es im Bezirk von Joinville, sei es auf dem Hochplateau in dem von S. Bento, Grundstücke angewiesen, in ersterem meist von 50, in lekterem von 100 bis 150 Morgen (zu etwa 1/4 Hektar), und zwar zum Preise von 3 Milreis bar pro Morgen oder 4 Milreis zahlbar in drei Jahren. Stadtplätze in Joinville werden jest felten gekauft, wurden aber 50 Milreis pro Morgen kosten. Die Ankömmlinge wurden auf Kosten des Bereins an Ort und Stelle befördert, sie wurden hier einige Zeit in einem Einwandererhause untergebracht und erhielten ihr Grundstück abgemessen und mit Bfählen abgesteckt an einer Strafe, bei deren Bau fie jedoch gegen einen Tagelohn von 1200 Reis (2,40 Mf.) mitarbeiten konn= ten. Als Beamte des Bereins fungierten bis zum 1. April 1882 der aus Mülhaufen im Elfaß gebürtige Rolonie-Direktor Herr Bruftlein, der gegenwärtig noch Verwalter des Prinzen von Joinville und des Herzogs von Aumale ist, ferner der Kassierer Herr Dr. Dörffel, ein Sefretär und zwei Feldmesser (die Herren Kröhne und Beeren).

Die Leistungen des Hamburger Kolonisationsvereins sind das Beste, was ich von deutschen Kolonial-Unternehmungen gesehen; damit man aber darüber nicht vergesse, was unter anderen Verhältnissen geleistet werden kann, möchte ich an die australische Kolonie Viktoria und ihre Hauptstadt Melbourne erinnern, die kaum sehr viel älter als Joinville, doch mit Hilse des Goldes und der Wolle zu einer der glänzendsten Städte der Erde herangediehen ist; auch möchte ich daran erinnern, daß der Verein sich mäßig gut rentiert hat, aber doch nur unter außergewöhnlich günstigen Bedingungen sowohl seitens der Orleansschen Prinzen wie seitens der brasilischen Rezeierung.

Nach diesen allgemeinen Auseinandersetzungen möge mich der geneigte Leser auf einem Spaziergang in die freie Natur begleiten. Der Zweck des Nachstehenden ist es, jenen Kampf zwischen Urwald und Kultur zu schilbern, wie wir ihn bei den Rolonien in allen seinen Sta-

bien bor uns haben.

Dinge wie Ratafter oder felbit zuverläffige Landfarten find im "brafilischen" Brafilien unbekannt, und Diesenigen Karten (meist im Maßstabe von 1:500 000), die ich von den einzelnen Provinzen auf dem Kolonisa= tionsbureau zu Rio de Janeiro vorfand, beruhen zu mindestens zwei Dritteln auf Phantasie und leichtsinniger Kombination. Beffer steht es um den gleichen Bunkt in den deutschen Kolonien, und die in vier Blättern von Herrn Feldmeffer Kröhne gezeichnete Karte von Dona Francisca (sie ist 1878 in Hamburg erschienen), läßt nur

wenig zu wünschen übrig.

Es ist nicht schwer, sich die Terrainbildung Brasiliens vorzustellen. Längs der Rüfte zieht sich ein verhältnismäßig schmaler Streifen welligen Hügellandes, bahinter aber bildet ein schroff und steil abfallendes Gebirge (die "Serra do Mar" oder "Serra Geral") den Aufstieg zu einem Hochplateau oder, wenn man lieber will, den Oftabhang eines Hochplateaus, das fich nach Westen hin gang allmählich zu den Quellgebieten des Laplata abwärts senkt. Wir haben also in einer Entfer= nung von 80 bis 100 km. westlich von Joinville drei Terrainbildungen vor uns, die unter sich recht verschieden find: den bergig-hügeligen Ruftenfaum, die Gerra und das Hochplateau.

Run war urfprünglich das ganze Sügelland und die gange Serra bis zu ihren höchsten Spigen hinauf mit Begetation bedeckt, dem sogenannten Ilrwald, der jedoch von Dem Pflanzenwuchs Infel-Indiens an Ueppigkeit übertroffen wird und auch insofern seinem Ramen nicht ent= fpricht, als gigantische, mehr benn hundertjährige Bäume barin nicht vorkommen. Auf dem Hochplateau ist dieser Urwald noch immer mächtig und schwer zu durchdringen, an Söhe und lleppigkeit aber steht er doch schon um ein fleines gegen die Wälder des Kuftenftrichs zuruck, auch find die Baum- und Pflangenarten verschieden, und schließlich treten stellenweise graß= oder rohrbewachsene Flächen

auf, die man "Ramp" nennt. Lichtet der Mensch den Urwald und forgt nicht genau dafür, daß der Boden von jeder unliebsamen Begetation freigehalten wird, fo schießt schon binnen weniger Jahre ein neuer buschartiger Wald empor, der als "Capoeira" bezeichnet wird. Rechnet man zu diesem Landschafts= und Begetationsbilde das Rauschen zahllofer Bäche, die in dem regenreichen überfeuchten Klima jede Thalrinne durchziehen, so hat man das Land vor sich, wie es zu jener Zeit ausgesehen haben mag, als (wie das noch jett in seinem größten Teile der Fall ift) nur wenige große Herren fich in seinen Besitz teilten. Der Hamburger Verein aber hat drunten im Bügellande etwa 2000 und oben in S. Bento etwa 650 Grundstücke vergeben, ungerechnet die Stadtpläte, ungerechnet die zahlreichen Bächter auf prinzlich Joinvilleschem Boden (die als Pacht den Zins der etwanigen Kaufsumme zah-Ten), ungerechnet auch die Besitzungen, die bereits in andere Hände übergegangen und zersplittert find. Wie nun hat sich das Land verändert, welchen äußeren Eindruck gewährt es nach beinahe dreißigjähriger Kulturarbeit?

Zunächst muß erwähnt werden, daß allenthalben vortreffliche Straken, vielleicht die besten Brafiliens, hin= burchführen, daß jedes Grundstück an eine folche Strafe anstößt und daß man bei der Frage nach dem Wohnsit dieses oder jenes Kolonisten die Antwort erhalten wird. er wohne an der "Katharinenstraße", der "Glumenauer= strake" oder welche immer es in dem betreffenden Falle sein mag. Betreffs des Landes aber, welches man zu beiden Seiten der Strage bemerkt, wird der Uneingeweihte fich trot des einschließenden und in der feuchten Luft nicht selten halbverfaulten Zaunes fragen, ob denn das eigentlich Kulturland oder Wildnis fei. Die Sache hängt mit den hiefigen Ackerbauverhältniffen zusammen. Dem neuangekommenen Kolonisten wird ein Stück Urwald als sein späteres Eigentum angewiesen. Die Leute brechen fich nach hiesiger Routine auf dem zunächst zum Anbau ausersehenen Plate ein wenig Bahn, dann gehen fie an bas Fällen der Bäume, was für den Morgen (gleich ein

Viertel Hektar) im Taglohn auf etwa 6 Milreis (12 Mk.) zu ftehen kommen würde. Diefes Baumfällen ift eine besondere Runft, weil die Stämme ziemlich gleichmäßig und alle nach einer Richtung fallen müssen, wenn das nachfolgende Abbrennen den gewünschten Erfolg haben foll. Nach einigen Wochen oder Monaten ist der Saft hinlang= lich aufgetrocknet, daß man die in wildem Wirrwarr am Boden liegenden Aeste und Zweige in Flammen seken tann, ohne daß bei dem großen Saftreichtum aller Bäume der angrenzende Wald dabei besonders zu Schaden fame, Run verbrennen aber die großen Stämme ebenfowenig wie die Baumftümpfe, noch jahrelang bleiben fie in den Feldern liegen, bis schließlich der Bedarf an Brennholz zu ihrer Beseitigung antreibt. Und auch von kleinerem Beug muß nach dem Abbrennen noch genug weggeschafft werden, so daß dieses spätere Räumen immerhin auf 8 Milreis (16 Mt.) für den Morgen zu stehen kommt.

Run ift es felbstverftändlich, daß man in folch neugerobetem Land mit all den umberftehenden Baumftumpfen und umherliegenden Baumleibern keinen Pflug gebrauchen kann, mithin folgt der deutsche Bauer einer alten Sitte des Landes, indem er den Boden oberfläch= lich ein wenig mit der Hacke bearbeitet, um feine Mandioka, seine schwarzen Bohnen- oder Knollenfrüchte zu pflanzen. Und es ist in der That erstaunlich, wie schnell sich die Deutschen an solch gänzlich verschiedene Verhält= niffe, an folch gänzlich verschiedene Begetation gewöhnen. Das wäre nun recht schön, wenn nicht die Gewohnheit fehr bald schon so start wurde, daß die Bauern aar nicht mehr an den Gebrauch des Pfluges denken und alle Erinnerungen an europäische Ackerbaugepflogenheiten in den Wind schlagen. Von ihren 50 oder 100 Morgen bedürfen sie bloß weniger, um ihren Lebensunterhalt zu fristen, und wenn nun der alte, niemals gedüngte Acker feinen reichlichen Ertrag mehr abwirft, so nehmen sie ein neues Stück in Angriff, während auf dem alten die oben geschilderte Capoeira emporschießt. Dieses System, das nicht viel besser als der Raubbau der Kaffeeprovinzen ist, nennt man "Rossenwirtschaft", nach dem Wort "Rosse", welches ein neugeschlagenes Stück Wald bezeichnet.

Eine andere Unfitte besteht darin, die weiten Streden Landes, welche auf die oben geschilderte Weise vom Waldwuchs entblößt sind, als eine Art von Naturweide zu benuten. Der Fremde aber, der zum erftenmale diefes mit hartem Gras und Rohr, hier und dort auch mit Buschwerk bestandene sogenannte Weideland erblickt, würde ohne nähere Erklärung beffen 3med gewiß nicht erraten, zumal wenn, wie dies nur allzu häufig vorkommt, durch unvernünftige Bodenwirtschaft die zahlreichen Wafferläufe verschüttet und Sumpfe entstanden sind. Wird dann der Kolonist, der ja übrigens durchaus sein eigener Herr ist, wegen dergleichen getadelt, wird ihm vorgehalten, daß er nur einen kleinen Teil feines Grundftucks ausnütze und leicht das doppelte oder dreifache verdienen könne, so versteckt er sich hinter die angebliche Notwendiakeit. ausreichendes Weideland und ausreichenden Wald zu besigen, während doch gerade durch jene Roffenkultur der Wald verwüftet und bloß ein erbärmliches Weideland erzielt wird.

Auf der überwiegenden Anzahl aller dem Ackerbau dienenden Flächen fieht man daher noch die Baumftumpfe, die natürlich den Gebrauch des Pfluges verhindern. Jenes nügliche Instrument ist überhaupt wohl in keinem von zivilifierten Bölkern bewohnten Lande so felten wie in Brafilien anzutreffen, trokdem es doch klar ist, daß die meisten Kulturen, um rentabel zu fein, den kostspieligen und zeitraubenden Ackerbau mit der Hacke nicht vertragen fönnen. Nun ift allerdings bei frisch gefällten Bäumen das Ausgraben der Stümpfe beinahe unmöglich: läßt man aber die Zeit ein wenig mitarbeiten, und fie arbeitet in diesem überfeuchten Lande sehr schnell, so würde doch ein fleißiger Mann in einem Tage mindestens ein halbes Dukend Baumwurzeln wegschaffen können, selbst wenn man nicht, wie dies in Nordamerika geschieht, das Ausziehen der Baumwurzeln mit Dampffraft betriebe. Der Bauer aber sperrt sich dagegen, indem angeblich zu viel

tote Erbe mit hinaufkäme, und so sind es bloß die tüchtigsten und sleißigsten, bei denen man Ackerfelder europäischen Stils zu Gesicht bekommt. Die ersten deutschen Ansielten ja allerdings richtig, wenn sie sich nach den Sitten des Landes richteten; gegenwärtig aber dürfte die Zeit zu vernünftigeren Reuerungen denn doch schon gekommen sein: auf den Karst muß der Pflug folgen, auf ihm beruht die Zukunft des Landes, nur mit seiner Hilse wird man dereinst wogende Saatselder dort erblicken, wo gegenwärtig die Capoeira nuzlos ins Landschießt. Gegenwärtig schon gibt es etwa 300 Pflüge in der Kolonie, leider aber kommen die aus Europa einge-

führten etwas allzu teuer zu stehen.

Schweren schwarzen Ackerboden, wie beispielsweise in Südrugland ober am Niederrhein bei Neuß, aibt es in Sud- und Mittelbrafilien ebensowenig wie niederlandisches Marschland, wohl aber besten Ackerlandes zweiter Qualität - so wie man es im allgemeinen in Deutsch= land oder Frankreich gewohnt ist — die Menge, und dieses Land bringt bei richtiger Behandlung thatsächlich alles hervor, was der Landmann sich nur wünschen kann: auf dem Hochlande Korn, Mais, Buchweizen, Safer, Gerste, Weizen, Kartoffeln, Bohnen, Bataten und Kür= biffe, langs dem Ruftenfaume Raffee, Buckerrohr, Reis, Tabak, Bananen, Rizinusbäume; dazu in den Gärten Erbsen, Saubohnen, Rohl, Möhren, Salat, Beterfilie, Aepfel, Erdbeeren, Ananas, Zitronen, Orangen u. f. w., und zwar alles dies nicht etwa während einer knapp bemeffenen Zeit, sondern das gange Jahr hindurch, denn im Winter gedeihen die europäischen und im Sommer die brafilischen Früchte und Gemüse.

Daß unter solchen Verhältniffen mehr produziert werden könnte, als es thatsächlich geschieht, liegt auf der Hand. Sehr viele, ja wohl die meisten Kolonisten bestigen zur Deckung des eigenen Hausdedarfs ein paar Kaffeesträucher, von ausgedehnten Kulturen aber haben sie sich ebenso wie von dem früher in Santa Katharina ziemlich start betriebenen Weizendau durch einige Miß-

erfolge abschrecken laffen. Und doch kommen jene Fröste, die früher den Kaffeebau schädigten, in der Nähe von Joinville nicht mehr vor, und doch liefert das Produtt - trot seines geringeren Kaffeingehaltes - in bezug auf Menge und Güte ganz vortreffliche Ergebniffe. Das Mehl der Mandioka-Wurzel (Farinha), das man hier zu zwei Dritteln dem Brote beimengt, ift fo ftart im Preise gesunken, daß sein Unbau nicht mehr lohnt: auch sind die schwarzen Bohnen (Feijoes) nicht gerade die beste Ausfuhrware, weil die Würmer zu leicht hineinkommen. Tapioka und Arrowroot kommen felbst bei billiger Produktion durch schlechte Berkehrs- und Bollverhältniffe gu teuer zu stehen, der europäische Weinstock will in dem feuchten Klima nicht gedeihen, und selbst unsere Kartof= feln muffen durch einheimische Knollengewächse erset werden, wie die einen fagen, weil die europäischen Saatfartoffeln zu teuer find, wie die anderen behaupten, weil der Kolonist es vorgezogen hätte, sie aufzuessen: dafür aber bieten Tabak, Bergreis, Rizinusol und hundert anbere Dinge eine Zutunft, und was aus einem bescheide= nen Waldprodukt wie der Mate zu machen ist, das haben erst fürzlich eine Anzahl unternehmender Brafilier den Deutschen bewiesen.

Um noch einige Einzelheiten anzuführen, sei erwähnt, daß so ziemlich alles, was von fremdem Obst ins Land gebracht wurde, wie z. B. Aepfel, Erdbeeren, Johannistrauben, Stachelbeeren, japanische Mispeln, aufs beste gebiehen ist; bloß mit Kirschen und Birnen müssen erst in S. Bento erneute Versuche angestellt werden. Der Roggen wird im Juni oder Juli gesät und im Dezember gemäht. Die große Zuckerrohrernte ist im August, die Kassee-Ernte dauert von Juli bis November. Orangen gibt es von April oder Mai bis in den Dezember, und Bananen — die man ihrem Nuhwerte nach mit einem geschmierten Butterbrote vergleichen könnte — so ziemlich das ganze Jahr hindurch. Als größte Plage des Landwirts gilt das zahlreiche Ungezieser, namentlich Ameisen und Ratten, welch letztere mit dem Mate heruntergekommen sein sollen

Ein weiteres Weld der Thätigkeit bietet neben dem Ackerbau die rationelle Viehaucht mit Stallfütterung, die in einem Lande, welches das ganze Jahr hindurch Futter bietet, verhältnismäßig wenig Muhe erfordert und bestimmt ist, dereinst einmal den Gauchos mitsamt ihrer wilden Viehzucht den Garaus zu machen. Im Gafthof zu Joinville wohnten gleichzeitig mit mir eine Anzahl junger Männer — alle gleich frisch, froh und lebeng= luftig —, die erst fürzlich aus Deutschland herüberge= fommen waren und dicht hinter der Serra etwa 4000 Morgen (zu je 2 Mt.) Land für diese besondere Art von Viehzucht erstanden hatten. Da es hierzulande für alle möglichen Zwecke bloß eine einzige ziemlich leichte Pferderaffe gibt, so gedachten sie sich mit Erfolg auf die Rucht besserer Reittiere sowie schwerer Karrenpferde verlegen zu können. Auch mit Butter und Speck, deren schlechte Verpackung bisher die Verkäuflichkeit beeinträchtigte, wäre ein autes Geschäft zu machen, für die Schafzucht arößeren Stils dürfte dagegen selbst das Klima des Hochlandes nicht geeignet fein.

Ganz eigentümlich ist es, wie sehr Klima und Vflanzenwuchs sich mit fortschreitender Kultur ändern. Der Ginfluß des Menschen auf die Natur ist felbst in schwach bevölkerten Gegenden so auffallend wie möglich. Wird einmal durch Menschenhand irgendwo der Urwald gelichtet, so schießt zwar nach wenigen Jahren schon ein faum minder üppiges Geschlecht dort empor; dieses Geschlecht aber ist, selbst wenn der Mensch niemals neue Pflanzenarten eingeführt hätte, von dem vorhergehen= ben verschieden, verschieden an Zusammensekung, an Ausfeben, Farbe und Größe. Die neuaufgesprossene "Capoeira" mag im Laufe der Jahrzehnte wieder Urwald wer= den, aber sie wird niemals wieder jenem Urwald gleichen, ben der europäische Mensch bei seinem ersten Erschei= nen vorgefunden. Kommt aber nun erst Kultur, kommt europäisches Unfraut und europäische Tierwelt hinzu, so treten allmählich jene Zustände ein, die den Reisenden in fernen Weltteilen bloß ein zweites Europa wiederfin=

ben lassen. Man vergleiche nur ein Landschaftsbild in ber Nähe von Joinville mit einem solchen weit abseits von menschlicher Kultur: ber Unterschied springt in die Augen; ihn bis in alle Einzelheiten zu versolgen, würde Bände ersordern. Nur eins ist so augenscheinlich, daß ich es nicht unerwähnt lassen möchte. Es gibt Tiere und Pflanzen die Menge, die, ohne Haustiere oder Kulturpssanzen zu sein, dem Menschen wie sein Schatten solgen. Diese hinwiederum wirken in erweitertem Kreise, und so kommt es beispielsweise, daß mit dem Austreten des Europäers auch das frische Grün europäischen Pflanzen-wuchses sich Bahn bricht.

In ähnlicher Weise wird das Klima mit dem Roben der Wälder gleichzeitig milder und trockener. Reisströfte sind schon jest in den kultivierteren Bezirken beinahe unbekannt. Früher besaßen die Kolonisten ihr vierectiges Grundstück im Urwald, der ringsherum die Grenze bildete. Blies nun der kalte Süd, so wirkte das wie eine künstliche Eismaschine. Kann aber der Wind erst einmal frei über Kulturländer dahinstreichen, so werden die Reisströfte nach und nach gänzlich verschwinden, und so lange nur der Wald auf den Höhen der Serra erhalten bleibt, birgt ja auch das Roden keine ernstere Gesahr.

Mit besonderer Freude werde ich mich stets jener Reitpartien erinnern, die wir unserer zu vieren — zwei Herren und zwei Damen — mehrsach von Joinville aus unternahmen. Das Reiten ist eben hierzulande eine Notwendigkeit und auch deshalb schon kein Luxus, weil die Pferde (lauter Hengste und Wallache) recht billig sind. Die Preise schwanken zwischen 60 bis 240 Mark, meist aber wird ein gutes Reittier mit 120 bis 140 Mt. bezahlt. Größere Landreisen sind nun freilich mit Bequemlichkeit bloß nach einer Richtung, und zwar landeinwärts auf der Straße nach S. Bento und zum Rio Regro hin auszusühren, während man längs der Küste nach Itaziahy allensals noch zu Pferde, nach Euritida, der Hauptstadt von Paraná, mit Maultier und auf direktem Wege nach Blumenau heutzutage gar nicht mehr gelangen kann.

Brafilischer Urwald ist keineswegs das, was man sich in Europa darunter vorstellt. Zunächst kann von einem ununterbrochenen Urwaldaurtel länas der Oftkuste schon länast nicht mehr die Rede sein; er ist auf langen Strecken eher Ausnahme als Regel, wenn er auch mahrscheinlich noch hundert Jahre lang in allen Sandbüchern der Gevaraphie weiterspuken wird. In den Provingen Rio de Janeiro und S. Paulo ist mit Ausnahme einiger Reliquien der gesamte Urwald dem ausgedehntesten Raubbau zum Opfer gefallen; man durchfährt dort 14 1/2 Stunben lang im Schnellzuge alle möglichen Terrainbildungen, ohne auch nur die leiseste Spur von mehr als zehn= ober awanzigiährigem Wald zu erblicken. Und als ich dann endlich an einigen versteckten Bunkten jener Brovingen. als ich später im Guben allerorten ben langersehnten erblickte, da war ich enttäuscht über das matte Graugrün, welches von jenen Bergen herunterblickte, die in anderer Bekleidung gang allerliebst hatten aussehen muffen. In der Umgebung menschlicher Wohnsike und selbst im Innern des Waldes ift das Grun des brafilischen Pflanzenwuchses nur wenig von den aus Europa her gewohnten Farbentönen verschieden: höchstens erfreut uns die größere Mannigfaltigkeit der Schattierungen. Anders jedoch, fobald man den Wald aus einiger Entfernung betrachtet: er erinnert alsdann ein wenig an Auftraliens Gutalppten oder den Celbaum Süd-Guropas. Woher das? Die einen meinten, ich hätte, wenn ich den Urwald in feiner vollen Schönheit bewundern wolle, meine Reisezeit fehr schlecht gewählt, denn wenn auch die bei weitem über= wiegende Mehrzahl der brafilischen Bäume ihr Laub nicht abwerfe, so übe doch immerhin der Winter sein Recht. Die andern aber, und gerade diejenigen, deren Urteil ich am höchsten schätzte, leugneten einen fo weitgebenden Ginfluß der Jahreszeit. Man tonne, fo fagten fie, von Bäumen, die ewig grünten, füglich nicht die Frische unseres jungen Frühlingslaubes erwarten, und als ich dagegen einwandte, daß doch das Pflanzengrun Javas gewiß nicht dunkler sei als dasjenige eines deutschen Laubwaldes.

führten sie den Einfluß der Ameisen an, die, hierzulande wie nirgendwo sonst auf der Erde sich vermehrend, der ganzen Begetation einen bestimmten Charafter ausprägten, indem sie andere als dicke, dunkelgefärbte Blätter gar nicht auskommen ließen.

In der That bilden Myrtaceen und Kompanie, ein verhältnismäßig unansehnliches Gelichter mit hellem Stamm und dunklem Laub, die Mehrzahl aller brafili= schen Waldbäume, namentlich an den Bergaehängen. Da= mit will ich nun bloß ganz im allgemeinen ein charakte= riftisches Merkmal des brafilischen Waldes, wie er sich dem Nichtbotanifer darstellt, erwähnt haben, ohne des näheren auf die unendliche Mannigfaltigkeit der brafili= schen Waldbäume einzugehen. Auf derselben Fläche, auf der in Deutschland eine, zwei, höchstens drei oder vier Baumarten gedeihen, findet man in Brafilien ihrer amanzig, und das Studium ihrer Namen und Eigenschaften wird von demjenigen, der nicht Monate und Jahre darauf verwenden will, beffer ganz beiseite gelaffen. Außer der vielleicht etwas allzu dunkeln Farbe wirkt noch ein andrer Umstand ungunftig auf das Aussehen des brafili= schen Waldes. Es ift dies der gängliche Mangel uralter Riesenbäume, wie man sie doch in erster Linie von einem regelrechten Urwald erwartet. Wie es heißt, werden die Bäume fast niemals älter als 100 ober 120 Jahre, weil das Klima ganz außerordentlich das Gedeihen von Schmaroger= und Wucherpflanzen begünftigt, d. h. all jener Orchideen, Aroideen und Bromeliaceen, die, wie mit eisernen Armen ihr Opfer umklammernd und feine Safte hinwegnehmend, im Laufe der Jahre ihm das Lebenslicht ausblasen. Es macht einen eigentümlichen Eindruck, folch fräftigen Baum mit spärlich franklichen Blättern zu beobachten, auf beffen Neften eine ganze Welt von Schmarogern sich breit macht, während gleich Schiffstauen die gäh-elastischen Cippowurzeln herunterbaumeln. Sieht man von jenen obenermähnten Gigentumlichkeiten des brafili= schen Urwaldes ab, so ist nicht zu leugnen, daß selbst der verwöhnteste Naturfreund genug des Schönen für ein

Menschenleben darin finden wird. Als man mir zum erstenmal aus einiger Entfernung brasilischen Urwald zeigte, glaubte ich. daß man Scherz mit mir treibe; als ich näher herantrat und mir die Sache von innen beraus betrachtete, verwandelte sich dieses Gefühl in Interesse. und als ich dann erft schönere und immer schönere Stellen au Gesicht bekam, in Entzücken. Im Anfang fieht man ben Wald vor lauter Bäumen nicht; man muß erst ein= mal beim Baumfällen, beim Durchhauen einer Schneise (Bikade) zugegen gemesen sein, um an den gefällt am Boden liegenden und durchschnittlich 15-30 m langen Stämmen die Sohe und Majestät des aufrecht stehenden Urwaldes zu ermeffen. Bielleicht würde das auch ohne bergleichen Hilfsmittel leichter sein, wenn nicht der ganze Wald von den höchsten Baumwipfeln abwärts bis zum Boden so dicht mit Unterholz. Buschwert und Rohrdickicht durchwachsen wäre, daß alle die tausenderlei Aleste und Zweige sich filzartig durchschlingen und das Bild eines regelrechten Waldes in europäischem Stil aar nicht mehr aufkommen lassen.

Die Rolonie Dona Francisca besitt ihren schönsten Urwald in der Richtung nach dem Itapocu-Thal bis Neudorf. Das beste Bild von dem mehrfach erwähnten Ringen zwischen Wald und Kultur gewährt jedoch eine Kahrt auf der herrlichen Dona Francisca= oder Serra= Strafe, und auf diefer möchte ich den geneigten Lefer einladen, mich zu begleiten. Frühmorgens beim erften Tagesgrauen war ich in Begleitung des Kolonialdirektors Herrn Bruftlein aufgebrochen, und während der nächsten fünf bis sechs Stunden ging die Reise durch jenes untere Kolonieland, welches ichon allerwärts und an jedem Fleckchen — obwohl nicht immer zu seinem Vorteil — den Einfluß der Menschenhand aufweist. Um Tage verraten hier allenthalben Palmen, Farnbäume, die hellgrünen Riesenblätter der Bananen, das dunkelgrüne Kaffeelaub und so manches andre die Rähe des Wendekreises; reitet man aber abends, etwa bei Mondlicht, hindurch und heben sich nicht zufällig die charakteristischen Umrisse einer Valme

vom Horizont ab, so könnte man sich nach der Theorie, daß des Nachts alle Kahen grau sind, unschwer auf europäischen Boden versetzt wähnen. Beim Aufstieg zur Serra wächst die lebende Frische der Landschaftsbilder, über Berge, Thäler und Schluchten zieht sich gleich einem riesigen Mantel der niemals von Menschenhand berührte Wald, und das Rauschen zahlloser Wasserließe legt den Wunsch nahe, an diesem oder jenem schattigen Plätzchen

ein paar Stunden zu verträumen.

Wie schade nur, daß man — ausgenommen die allernächste schon etwas gelichtete Umgebung der Straße ohne Messer und Säbel auch nicht 10 oder 20 Schritte weit in diesem Schlinapflanzengewirr vorzudringen vermag! Bei Petropolis versuchte ich es einmal, bufte je= doch meine Kühnheit mit zerkratten Sänden und zerriffenen Kleidern. Die Boefie des Waldes leidet unter Dieser Schwierigkeit der Vorwärtsbewegung. Rechnet man dazu die Häufigkeit des Ungeziefers, die zahllosen Ameisen und Termiten, den Mangel weicher Rasenflächen und was dergleichen mehr ist, lauter Dinge, die es verbieten. sich ähnlich wie bei uns an irgend einem hübschen Aussichtspunkt unter irgend einem schattigen Baum auf den Boden zu lagern, so wird man verstehen, daß der Natur= genuß trot aller Mannigfaltigkeit deffen, was geboten wird, sich doch vorwiegend auf die gebahnten Wege beschränkt. Findet man zufällig irgendwo einen Pfad, so entrollen sich bei jedem Blick seitwärts und nach oben die üppiasten Bilder; gerade deswegen aber habe ich es um so bitterer empfunden, daß man nicht unumschränkt bum= meln kann, wie bei uns. Genua bavon.

Weißes Nebelgewölf hatte schon die Serra umschleiert, als wir von Joinville aufbrachen; anstatt jedoch den Strahlen der aufgehenden Sonne zu weichen, umklammerte es uns enger und enger, um sich schließlich zu einem regelrechten Landregen zu verdichten. Was der ganze mittlere und westliche Teil von Südamerika an Feuchtigkeit zu wenig bekommen, das wird dem schmalen Ostsam zu teil: so bedingen es der Verlauf und die Ge-

staltung der Berge. Schon in Joinville fällt außerordent= lich viel Regen, noch mehr am Juße der Serra und in der Serra, auf dem Hochlande endlich in und um S. Bento schon etwas weniger, aber doch immer noch mehr als an irgend einem Bunkte Deutschlands. Dazu kommt eine auffallende, nach dem heutigen Stande der Wiffenschaft noch nicht aufgeklärte und vielleicht mit der Sonnenflecken= periode im Zusammenhang stehende Erscheinung: die Provinz Santa Katharina wird gewöhnlich zur Region ides fommerlichen Regens gerechnet; während der letten Jahre aber find die Winter fast noch feuchter gewesen als die Sommer, und das foll sich in gewissen nicht näher befannten Zeiträumen wiederholen. Alles in allem ift das Klima feuchter als erwünscht, und von der durch zu= nehmende Kultur erwarteten Aenderung — wie fie in der Umgebung von Rio de Janeiro schon sehr deutlich au bemerken ift - fann der Ackerbau bloß gewinnen. Gegen 4 Uhr nachmittags gelangten wir bei strömendem Regen zu einem "Blocksberg" benannten Punkt an der Serraftraße, wo wir den ermüdeten Bferden Rube gonnten und felbst in einem feiner Zeit für die Stragen-Ingenieure erbauten Blockhaufe ung für Abend und Nacht einrichteten.

Am folgenden Morgen ging es bei ebenso schlechter Witterung weiter, bis schließlich ein heller Streisen im Südwest den Sieg der kalten Luftströmung über die seuchte und warme und damit das Aushören des Regenwetters andeutete. In einer Höhe von 630 m über dem Meeressspiegel erreichten wir den Kamm der Serra, dann abwechselnd über ebene Flächen hin oder zwischen Bergen durch bei 840 m die Wasserscheide zwischen den kleinen Küssensschlissen punkt der Straße und schließlich bei 815 m den Stadtplatz der Tochter-Kolonie S. Bento. Auf jener Strecke nun bot sich dem Auge ein Wechsel der Begetation dar, wie ich ihn in gleich schrösser Form bloß an den Hochgebirgen von Java kennen gelernt habe. Bananen, Kassesträucher, Zuckerrohr und all jene tropis

schen Kulturgewächse, die bei Joinville so üppig gedeihen, waren schon am Fuße der Serra zurückgeblieben, von jenen Palmenarten jedoch, die unten am häufiasten aebeihen - es sind sogenannte Roteren. Bettern der allbekannten Kokospalme, deren nuggroße Frucht ab und zu gegeffen und deren Blätter als ausgezeichnetes Pferdefutter, namentlich bei den Wettrennen, benutt werden -, begleitete uns die eine bis zum Ziel; ebenso saben wir noch ab und zu einen Balmitenbaum - der ein beliebtes Ge= mufe, den wie Spargel schmeckenden Palmitenkohl liefert -, und was die eleganten Farnbäume, anscheinend die zar= testen aller Tropengewächse, anbelangt, so lugten sie so= aar, je weiter wir nach oben kamen, desto üppiger an all jenen schattigen Südgehängen (bei uns würde es Nord fein) aus dem Walde heraus, wo sich die Grundbedin= gungen ihres Gedeihens, fühler und mooriger Boden, vereinigten. Um auffallendsten war jedoch das zunehmende Auftreten eines Charakterbaumes par excellence, jener Pinheiros (araucaria brasiliensis), die auf dem Sochplateau Innerbrasiliens, wie im ganzen obern Stromgebiet des Laplata den hauptfächlichsten Bestandteil des Waldes bilden follen, und deren gerade aufgeschoffene Riefen= stämme von einer tellerartigen Krone überragt werden, welche an die Anordnung des Möhren- oder Kümmelfamens erinnert.

Im allgemeinen ift der Wald hier oben weniger schön als unten, dafür jedoch nühlicher und leichter zu roden. Anstatt der zahllosen Rohr=, Farn= und Moos=arten von unten, treten hier andere Familien und auch wohl Spielarten auf; besonders bemerkbar macht sich eine Bambusart, das sogenannte Taquara-Rohr, welches auf weite Strecken hin das Unterholz des Waldes bilbet. Von diesem Taquara-Rohr erzählt man sich, daß es auf weite Strecken hin gleichzeitig in langen Zeiträumen — die einen sprechen von fünfzehn, die anderen von vierzig Jahren — blühe, daß alsdann Blatt und Stengel absterben, daß der Hochwald zu dieser Zeit gänzlich von Unterholz frei sei, daß dafür jedoch ungeheure Heere von Katten,

Mänsen und anderem Ungezieser die absterbenden Taquara-Dickichte verließen und Mißernten oder Mangel an Lebens-mitteln hervorriesen. Kommt jedoch das Rohr durch Waldbrände oder andere Ereignisse nicht zur Blüte, so schlägt der Stengel wieder aus, und so kann die Angabe von dem gleichzeitigen Blühen dieser Taquara-Dickichte doch wohl nur eine Fabel sein. Unter den Waldbäumen und Waldsträuchern verlieren auch hier oben nur wenige, höchstens ein Zwanzigstel, im Winter das Laub. Häusisger sind schon die Strecken, namentlich am Waldesrand, wo die Bäume durch Brand, sei es gänzlich, sei es teilweise, abgestorben sind. Auch sah ich nach dem später zu erwähnenden Frost in S. Bento manche Gewächse, die melancholisch ihre erfrorenen Blätter hängen ließen.

S. Bento (84 km westlich von Joinville) ist eine auf Regierungsland angelegte Schwesterkolonie von Joinville (die Kolonie Dona Francisca zerfällt heutzutage in die beiden Bezirke Joinville und C. Bento), deren ganges Bestehen noch tein Jahrzehnt zurückdatiert, die aber heute ichon eines der blühendsten Gemeinwesen von Brafilien barftellt. Als im Jahre 1873 die Lieblingsidee des hochverdienten Konfuls Dr. Dörffel, die Idee nämlich, nach Blumenau hin und im reichen Itapocu-Thal füdwärts zu folonisieren, auf Schwierigkeiten stieß, unternahm man es mit einem fühnen Entschlusse, tropdem damals die Serrastraße noch nicht vollendet war, alle neuankommenden Kolonisten mit Weib und Kind auf Maultieren zum Hochland zu spedieren. Der Versuch schlug über Er= warten gut aus: Ende 1879 gablte der Koloniebegirk Joinville 12692, der Koloniebezirk S. Bento 4275 Seelen. Trot mehrerer aufeinandergefolgter schlechter Ernten fah ich auf dem wellig-hügeligen Koloniegebiet (die höchsten Berge meffen 100 - 150 m) lauter hübsche Bauernhäuser - die mit Holzplatten in der Form und von der Farbe unserer Dachschiefer gedeckt waren - sowie zahllose Getreidefelder mit frisch hervorsprießendem, zur Zeit etwa halbfußhohem Korn. Der Wald ist hier oben auf weit arökere Strecken und weit vollständiger als unten gelichtet.

leider aber verhindern auch hier noch die Baumftumpfe den ausgedehnten Gebrauch des Pfluges.

Unfere Wohnung nahmen wir bei Berrn Kraufe. einem biedern Bierbrauer deutsch=ruffischer Abkunft, aber so trefflich auch dort wie allerwärts in den deutschen Rolonien für die leiblichen Bedürfnisse gesorgt wurde, so habe ich doch während der nächsten 24 Stunden in S. Bento gefroren wie niemals bei 25 Grad Rälte in Deutsch-Das Thermometer mag bloß wenig unter Rull gefunten fein — bei klarem himmel findet man häufig schon bei + 4 oder 50 C. auf stehenden Gemässern eine Eisschicht - tropdem fand ich am folgenden Morgen alle Fensterscheiben bicht mit Gisblumen bedeckt, an einzelnen Stellen hingen Giszapfen von den Dächern und die Gisbede auf den Pfüken maß etwa 6 mm. Um seltsamsten bünkte jedoch einzelnen in Joinville geborenen und an Eis und Schnee nicht gewohnten Leuten eine grasähnliche Eisvegetation, die auf weite Strecken in der Bobe von 10 bis 12 cm aus dem Boden emporgeschoffen war. In Joinville war, wie wir einige Tage später erfuhren, das Thermometer bis auf + 50 C. herabgefunken, ohne daß jedoch Schaden für Kaffeebäume und junges Buckerrohr daraus entstanden wäre. Unten fürchtet der Landwirt den Frost, oben begrüßt man ihn mit Freuden, denn unten pflanzt man tropische, oben dagegen europäische Kulturgewächse.

Während der nächsten Tage unternahm ich in Begleitung des Feldmessers herrn Kröhne einige Spazierritte zu dem am weitesten vorgeschobenen Vorposten der Kultur, nach Bechelbronn u. s. w. In dem Empfangshause am Humboldtstuß lagerten noch einige Duzend der jüngstangesommenen Kolonisten; die Ginrichtung war ähnlich derzenigen im Zwischendeck eines Schiffes und die Insassenschienen sich dabei recht behaglich zu fühlen. An anderen Stellen arbeiteten die Leute im Felde, meist in bahrischem oder sonstigem Bauernkostum — diese Nationaltracht wird jedoch, wenn die mitgebrachten Kleider verschlissen sind, nur selten erneuert; die Leute gehen alsdann zur land-

läufigen Schablone über — und allerorts tonte uns der fatholische Gruß "Gelobt sei Jesus Christus!" (Antwort: "In Ewigkeit, Amen!") entgegen. In S. Bento find auffallend viele Bayern und Polen angesiedelt worden, während die Mehrzahl der Bewohner von Joinville aus Pommern, Sachsen oder den Rheinlanden (namentlich) vom Hunsrück) stammt und befonders durch die Pommern einen ganz vortrefflichen Kern von Ackerbauern erhalten hat. Run thut es der unvermeidlichen Neckereien wegen niemals aut, allerlei Volk untereinander anzusiedeln, und fo leben denn auch Bagern und Polen in getrennten Straffen.

Der allgemeine Verlauf der Kolonisation pflegt der zu fein, daß die Leute infolge der leidenvollen Secreife und der Ankunftsbeschwerden, namentlich aber, wenn man fie vor ein Stück Urwald stellt, das später ihr Besitztum fein soll, vom Berzweiflungsfieber gepackt werden, an dem fie häufig während des gangen ersten Jahres laborieren. Ich glaube, daß es nur wenige, vielleicht keine Kolonisten gibt, die nicht während dieser ersten Zeit ihren folgen= schweren Entschluß bereut hätten. Um meisten leiden alsdann die Frauen, die - was meine Hochachtung für das weibliche Geschlecht um ein bedeutendes vermehrt hat - weit inniger als ihre Männer an der alten Seimat hängen; die Männer aber verfallen weit eher, namentlich wenn sich teine gebildeten Elemente unter ihnen befinden, einem gewissen Paroxysmus und ergeben sich dann dem Trunke. Nach Verlauf eines Jahres find die Kolonisten mit ihrem Schickfal ausgeföhnt und nach weiteren zwei Jahren pflegt durchschnittlich bei fleißiger Arbeit und mit bem Besitz eines Pferdes, einer Ruh, einiger Schweine, Hühner u. f. w. jener Grad des Wohlstandes einzutreten, ber den Kolonisten zum eingefleischten Koloniepartiku= laristen stempelt. Diese älteren Kolonisten schwören Mark und Bein darauf, daß ihre und gerade ihre Kolonie die beste von allen sei: in einem auch anderwärts, namentlich bei Soldaten und Matrosen sich findenden Widerspruch bereitet es ihnen jedoch eine gewisse Freude, die Neuangekommenen bange zu machen.

Auf die einzelnen Rolonistentypen will ich hier nicht näher eingehen, weil sie, allzusehr denen des deutschen Stockbauern gleichend, wenig Neues darbieten; der auffallendste und originellste Typus, ist derjenige des "weisen Rolonisten", der unangenehmste derjenige des "brafilisierten Rolonisten". Für Auftralien, Kanada und andere englische Ackerbau-Rolonien haben einsichtige Besucher meist angenommen, daß die Versekung auf Kolonialboden mit einem zeitweiligen Zivilisationsrückschritte gleichbedeutend fei. Von dieser Regel weichen die deutschen Rolonien in Südbrafilien ab. Wo die Deutschen in schlechtge= leiteten Kolonien unter sich oder namentlich wo sie in geringer Anzahl unter Brafiliern wohnen, wirkt diese Berpflanzung von deutschem auf Rolonialboden in jeder Sinsicht entsittlichend; in größeren und gutgeleiteten Rosonien habe ich dagegen nicht nur keinen Zivilisations= rückschritt, sondern eine auffallende moralische und intel= lektuelle Aufgewecktheit, eine noch auffallendere perfönliche Liebenswürdiakeit wahrgenommen.

Rur eines flößte mir Sorge für die Butunft ber beutschen Kolonien ein, die allerwärts bestätigte Thatsache nämlich, daß der nirgendwo so fehr wie im Kolonialleben benötigte Grundfat "Silf dir felber" den Deutschen in Südbrafilien noch ziemlich fremd ist. Es fehlt, von den intelligenten Elementen der bestaeleiteten Rolonien abgesehen, noch viel daran, daß man die kluge, stolze, energische und selbstbewußte Verteidigung seiner Rechte ausübte, die ben Engländer und Nordamerikaner auszeichnet. Ein Beispiel dafür unter vielen. Als der Hamburger Berein bei S. Bento ein ausgedehntes Territorium rechtsträftig von der Regierung erworben hatte und die ersten Ländereien an Kolonisten vergeben worden waren, kam plöglich ein Brafilier von Paraná hinüber, holte Mate aus den Wäldern und ließ fein Bieh auf dem Eigentum der Deutschen weiden, indem er das Land als sein Gigentum beanspruchte. Dem einen schenkte er ein Schwein, dem andern ein paar Hühner, und da die deutschen Rolonisten elend genug waren, dergleichen Danger-Geschenke anzunehmen, da diejenigen, die nicht direkt an der Sache betroffen wurden, dem Schaden ihrer Nachbarn ruhig und vielleicht mit einiger Freude zusahen, so unternahm es schließlich der Brasilier, sein Eigentumsrecht auch äußerlich durch die Anlage eines Zaunes festzustellen. Das war denn doch den Kolonisten zu arg. Voller Angst wandten sie sich nach unten, um dort zu hören, was sie schon längst aus sich heraus hätten thun sollen: "Den Zaun umwersen, jeden Angriff abweisen und das weitere abwarten." So geschah es.

Der Brafilier hatte viel geprahlt, so lange er das Nebergewicht fühlte, welches ihm dieses sein Verfahren über die Deutschen verlieh; jetzt aber verduftete er schnell, trot gablreicher Begleitung, trot Revolvern und Gewehren. Anstatt, wie gedroht, Gewalt anzuwenden, klagte er vor Gericht wegen Berletzung seines Eigentums. Und nun bethätigte die brasilische Themis aufs glänzenoste ihre Blindheit. Tropdem die von der Regierung ausgestellten Besitztitel doch wohl der beste Beweiß für das Eigentums= recht der Deutschen hätten sein muffen, wurden diese dennoch verhaftet und als Gefangene nach Joinville gebracht. Dort stellte man natürlich sofort Kaution, ließ die Gefangenen auf freien Tuß feten und erlangte schneller, als dies sonst nach brafilischem Gerichtsverfahren gewöhn= lich ist, die Regelung der Sache. Wie aber, darf man wohl fragen, würden sich englische oder nordamerikanische Kolonisten in gleichem Falle benommen haben? Würden sie nicht von Anfang an einer für den anderen eingetreten fein, würde jemals einer die Geschenke eines Fremden angenommen haben, der das Eigentumsrecht des Nachbars bedrohte?

Wie Herr Dr. Engelke, der verdienstvolle Arzt von Joinville, mir auseinandersetzte, treten manche Krankheiten unter den Kolonisten je nach ihrer Stimmung in ganz verschiedener Form auf. Die Passagiere eines Schiffes beispielsweise kanen mit Blutdiarrhöe an Land, sie hatten Heinweh, waren unzufrieden und wollten bei bestmöglicher Pslege nicht genesen. Als ihnen aber jemand

plaufibel gemacht hatte, daß fie bloß ihr Grundstück fleißig zu bewirtschaften hatten, um nach Jahresfrift freie Rückpassage zur Heimat zu erhalten, da hob sich ihr Mut, sie begannen zu arbeiten, die Krankheit war mit einem Schlage erloschen und schon bald dachte niemand mehr an die Rückfehr nach Deutschland. All dergleichen muß man felbst von den Kolonisten sich haben erzählen laffen, um zu verstehen, daß die dirette Unterstützung feitens der brafilischen Regierung, das monatelange Wartenlassen die Rolonisten wie kaum etwas anderes körverlich und geistig zu demoralisieren pflegte. Der deutsche Arbeiter oder Landmann gewöhnlichen Schlages kann einmal dergleichen Geschenke nicht vertragen: was er besikt, muß erarbeitet und verdient sein, fonst wirkt es entsittlichend. Selbst in den bestaeleiteten Kolonien hat die Leichtigkeit, zu einem gewissen mäßigen Wohlstande zu gelangen, bahin geführt, daß man erstens nicht energisch genug weiter und nach größeren Zielen ftrebt, daß man zweitens etwas allau leichtfinnig den kleinen Gewinn von der Sand wies: in denjenigen Kolonien aber, in welchen reiche Geldmittel unvernünftig weggeworfen worden, entwöhnte man sich sogar gänglich der Arbeit und hatte dann natürlich schwere Rämpfe zu bestehen, als schließlich die Not selbst wieder arbeiten lebrte.

Als wesentlichstes Hilfsmittel der Kolonisation ist vom Hamburger Berein stets der Straßenbau angesehen worden, und die (teilweise von Bereins-Ingenieuren mit Regierungsgeldern gebaute) Serrastraße hat für das eigene Straßenneh einen vortrefslichen Ausgangspunkt abgegeben. Diese Serrastraße, die dis Rio Regro weitergeführt werben soll, ist auf einer Strecke von etwa 115 km vollendet, sie ist nach der geologischen Beschaffenheit der verschiedenen Strecken mit Diorit, Quarzit, Granit und Thonsschiefer makadamisiert und mag (infolge späterer schlechter Berwaltung) dis zu 30 000 Mt. pr. Kilometer gekostet haben. An Koloniewegen, die nicht makadamisiert und zwischen den Gräben 4,40 dis 6 m breit sind, waren am 31. Dezember 1880 292 km fertig, 42 km im Bau und

19 km im Plan. Die erste Anlage pslegt dabei bloß 1200 bis 1400 Mt. pr. Kilometer zu kosten, eine Zisser, die sich jedoch durch Brückenanlagen und Ausbesserungen bisweilen bis auf 4000 Mk. erhöht.

Run ist es eine gang interessante Erscheinung, wie allerwärts in diesen Ländern einfache Weldmeffer durch eine vielleicht zufällige Entscheidung, gut oder schlecht, den Entwicklungsgang zukünftiger Rulturländer vorzeich= nen - just ebenso wie nicht etwa die großen gelehrten Beamten und Generale, sondern namenlose Abenteurer in ben ersten Jahren nach der Entdeckung die weltgeschicht= liche Entwicklung Amerikas vorgezeichnet haben. Ein folcher Feldmeffer erhält den Auftrag, eine Straße zu tracieren, über dieses oder jenes Gebirge einen Uebergang au suchen und gleichzeitig über die Tauglichkeit des Bobens zu Rolonisationszwecken zu berichten. Er schlägt bann vielleicht, wie der verstorbene Wunderwald es zu machen pflegte, eine Bifade (Schneise) zu dem höchsten in der Umgegend befindlichen Berge, um von dort aus eine Nebersicht über das so schwer zu durchstreifende Wald= terrain zu gewinnen. Nach der dort gewonnenen Anschauung beginnt er alsdann ebenfalls durch Vikaden= schlagen seine Untersuchungen an Ort und Stelle - eine Lanawierige Arbeit, bei der Erfahrung und Routine mehr helfen als alle Theorie. Einzelne dieser Untersuchungen find mahre Entdeckungsreisen tleineren Stils gewesen, fo beispielsweise Wunderwalds Tracierung einer Straße nach Blumenau (die Vikade ist jekt wieder zugewachsen) oder Kröhnes Erforschung des oberen Itapocu-Thales. Bei der lekteren sechswöchentlichen Tour begleiteten den Keldmesser acht deutsche Arbeiter und zwei brafilische Jäger, die für Lebensmittel forgen follten, aber niemals etwas anderes als Affen mit heim brachten. Da bei folchen Bugen teine Lasttiere mitgeführt werden können, so beschränkte man die in wasserdichten Blechbüchsen mitgenommenen Lebensmittel auf Kaffee, Thee und schwarze Bohnen; Dörrfleisch. Wein und felbst Branntwein würden zu schwer gewesen sein. Die Strecke, die man unter solchen Um= ständen täglich in brasilischem Urwalde zurücklegen fann, ist je nach der Beschaffenheit des Bodens und der vorstommenden Gewächse sehr verschieden; im dichtesten Walde wird man für den Tag etwa einen Kilometer, im weniger dichten acht dis neun Kilometer rechnen dürsen. Durch ordentliche Pikaden kann man dann späterhin reiten, freislich bloß langsam und mit aroßer Borsicht.

Un Nahrung für den Menschen ist der brafilische Wald verhältnismäßig arm. Zwar gibt es vielerlei Früchte (beispielsweise in großer Menge unsere heimischen Brombeeren), aber fie reifen zu bestimmten Zeiten, und um fie zu finden, bedarf es einer Kenntnis des Waldes, die hierzulande bloß der Wilde, der Europäer niemals erlangt. So bildet beispielsweise mährend einer gewissen Beit des Jahres Vinheiros-Samen die hauptfächlichste Nahrung der "Bugres" (wilden Indianer). Conft leben diefe von Wild, dem fie mit Speer und Bogen auflauern. Auch mit dem Wild ift es für den Europäer eine eigen= tümliche Sache. Der brafilische Wald hat nicht gerade wenig Infassen, diesen aber ist nur schwer beizukommen. Es fehlt jenes Wild, welches fich — wie bei uns Hafen und Sühner - mit Vorliebe um die Ansiedlungen der Menschen herum aufhält. Auch in Deutschland ist ja in großen Waldungen der Wildbeftand verhältnismäßig schwächer als in reichem Ackerlande, wo es für Safen und Rebhühner so viel zu naschen gibt. Von brafilischem Wild find nur Ungen (die fogenannten Tiger), drei Urten Uffen (barunter die Brüllaffen, beren Stimmen man auf ungeheure Entfernungen hört), Ameisenbären, Faultiere, Gürteltiere, Rebe, fleine Siriche, eine Art wilder Truthühner, Papageien und gelbe Sperlinge (die wie Kanarienvögel aussehen) genannt worden, wenn man nicht die Ratten mitzählen will, die häufig zu Taufenden auftreten und mit Stöden totgeschlagen werben. Faft alle biefe Tiere werden vorkommenden Falls von Brafiliern und felbst von Europäern verspeist, so namentlich die Affen, die so= gar als Leckerbiffen gelten. So felten man auch heute in der Nähe größerer Ortschaften noch Affen findet, fo

weiß doch beinahe jeder ältere Kolonist davon zu erzählen, wie häufig und wie gern er alle Arten von Affen verspeiste. Moß müsse das dunkelschwarze Fleisch, um seinen unangenehmen Geruch zu verlieren, tüchtig ausgewässert werden; auch dürsten Kopf und Extremitäten nicht aus dem Kochtops herausgucken, sonst werde man

allzusehr an die menschliche Gestalt erinnert.

Weit häusiger als im Verhältnis das übrige Wild haben sich während der letzten Jahre die Tiger (Unzen) in den Kolonien gezeigt. In der Kolonie Blumenau find während des Jahres 1880 drei Deutsche durch Ungen getötet worden, und während meines Aufenthaltes in Dong Francisca bildeten zwei fürzlich vorgekommene Tigeranariffe einen der beliebtesten Gesprächsstoffe. Gine Unge war zu drei verschiedenen Malen nächtlicherweile in ein und dasselbe Saus eingebrochen, hatte das eine Mal einen hund mit ihrer Tage erschlagen, das zweite Mal den Hühnerstall ausgeräumt und das dritte Mal die Knochen von einer eben beendeten Mahlzeit aus der Schuffel geholt. Bei diesem dritten Besuch jedoch fiel die Bestie einer von oben her durch die Dielen abgefeuerten Rugel zum Opfer. Selbst in der Entfernung weniger hundert Schritte von Joinville will man Tigerspuren bemerkt ha= ben, ohne daß ich jedoch für die Wahrheit dieser Angabe eintreten möchte.

Genau ebenso wie die Unzen werden von den Weissen die wilden Indianer (man nennt sie hier Bugres) besprochen und behandelt, d. h. totgeschossen, wo man sie sieht. Es sind mir aus den letzten Jahren ungefähr ein halbes Duzend Beispiele genannt worden, daß deutsche Familien von den Bugres erschlagen wurden. Der brasilische Wald ist unter gewöhnlichen Verhältnissen, d. h. ohne Bahnbrechen mit Messer und Säbel, für den Europäer schwer durchdringlich. Die Bugres aber kriechen mit großer Schnelligkeit unter Buschwerk und Schlinggewächsen am Boden hin, wagen sich dagegen nur selten aus dem Walde heraus. Von dort her beobachten sie häusig für längere Zeit vereinzelte Unsiedlerwohnungen,

und wenn es sie einmal nach Eisenzeug oder Kleidern gelüstet, so magen sie trot ihrer Feigheit zuweilen einen Angriff. In diesem und nur in solchem Falle werden bann meift die Infaffen des betreffenden Saufes erichta= gen. Reine Mordluft dagegen scheint unter diesen Indianern weniger als in Nordamerika den Antrieb zu bofen Thaten zu liefern. Glücklicherweise ist der Gebrauch von Schießgewehren diesen rohesten Indianerhorden - sie gehören zum Stamme der Botokuden - ganglich unbefannt. Der Berfuch, ein befferes Berhältnis zu den Wilben anzubahnen, ift neuester Zeit meines Wiffens bloß von Dr. Blumenau unternommen worden: desto häufiger ift der Fall, daß nach Jagd- und Rachezugen gegen die Wilden, ihre Bogen und Pfeile, sowie jene Cippogamaschen, mit welchen die Wilden ihre Unterschenkel umwickeln. wenn auch heimlich, zum Verkauf ausgeboten werden. Die gänzlich brasilisierten und portugiesisch sprechenden Mischlinge zwischen Europäern und Indianern bilden in der Proving Santa Katharina einen hervorragenden Bestand= teil der Bevölkerung, reine Indianer dagegen wird man vielleicht in Curitiba (der Hauptstadt von Paraná), aber niemals in Santa Katharina zu Gesicht bekommen. Die schon auf einer etwas höheren Rulturstufe stehenden Indianer vom Tupi- oder Guaranistamme, welche früher ben Rüstensaum bewohnten und deren Sprache die meisten brafilischen Orte-, Fluß- und anderen Namen entstammen, find ausgerottet oder zurückgewichen.

Noch möchte ich einer eigentümlichen Erscheinung Erwähnung thun, die mir aslerwärts auf dem Hochlande, wo Straßen, sei es durch die grasbewachsenen und zur Zeit gelbdürren Kamps, sei es durch llrwald gebaut wurden, aufgefallen ist. Die Erde war dort nämlich bis auf etwa zwei Fuß von der Obersläche tiefschwarz, als ob sie mit Kohlenstaub untermischt wäre. Von Marscheland konnte hier wahrlich nicht die Rede sein, und da einstweilen noch keine chemische Untersuchung des Bodens vorgenommen worden ist, so behalf man sich mit der etwas oberslächlichen Erklärung, daß wohl jener dunkle

Filz, welcher ben Stamm der Farnbäume bilbet, im Laufe der Jahrhunderte durch seine Zersetzungsprodukte die auffallende Färbung hervorgebracht habe. Mir ist das nichts weniger als plausibel erschienen, und so schwach auch das Land früher bevölkert gewesen sein mag, so glaube ich doch weit eher an ein von den Viehzüchtern zeitweilig in Szene gesetzes Abbrennen des Grases und Laquararohrs. Nebrigens waren die russischen Kolonisten, welche sich unlängst (und ohne zu einer Entscheidung zu gelangen) in mehreren Provinzen Brasiliens die Landvershältnisse angesehen, thöricht genug, in diesem schwarzen Boden ein ähnliches Ackerland wie das ihrer heimischen Tiefebenen zu vermuten.

Und nun zum Schlusse des Kapitels über Dona Francisca noch ein paar statistische Daten aus den jähr= lichen Berichten an die brafilische Regierung. Am 31. Dezember 1877 umfaßte die Bevölkerung 4688 Katholiken und 6737 Protestanten. Sie hatten einen Biehstand von 4263 Stück Rindvieh, von 1484 Pferden, Gfeln und Maultieren und von 7873 Schweinen, Ziegen und Schafen. Das Saat= und Pflanzland umfaßte 3180 Hektar, das Weideland 3004 Hektar. Die Zahl der Kaffeebäume wurde auf 54 862 geschätt. Un vierrädrigen Wagen waren 394, an zweirädrigen 51 vorhanden. sonders entwickelt zeigte sich die Industrie, die teilweise mit Dampfbetrieb, teilweise mit Wafferfraft arbeitete und Zuckerfabriken, Farinha-Mühlen, Gerbereien (fie bedienen sich als Gerbstoffes der Manque= oder Mangroveblätter), Reisstampfen, Matemühlen, Ziegeleien, Holzschneidereien und Arrowroot-Fabriten umfaßte. Die großartigfte unter diesen Anlagen ist die Zuckerfabrik des Herzogs von Aumale, die zwar einstweilen bloß das Erzeugnis der eigenen Zuckerrohrfelder verarbeitet, die aber darauf berechnet ift, daß später auch die Bauern ihr Rohr zum Auspressen dorthin bringen follen. Während nämlich folch regelrecht angelegte Fabrik aus weicherem Zuckerrohr 75 Proz., aus härterem 60 Proz. herauspreßt, erzielen die Kolonisten mit ihren unvollkommenen Apparaten bloß 34 Proz. Der fertige Rohzucker (raffiniert wird er bloß zum Gebrauche der Zuckerbäcker) findet in der näheren Umgebung willigen Absah, aus den Rückständen aber bereitet man jenen Zuckerrohr-Branntwein, der im geselligen Leben der niederen Klassen eine gewisse Kolle spielt.

Die in der Kolonie Dona Francisca zur Berfügung stehenden Wasserkräfte sind zahlreich, aber ausnahmslos geringfügig, und man macht sie sich bloß in der ursprünglichsten Form nuzbar, d. h. vermittelst eines sogenannten "faulen Negers" (Monjolo), eines an einer Balancierstange befestigten Wasserbehälters, der unter dem Druck des hineinströmenden Wassers heruntersinkt, sich dort ausleert und wieder hinausschnellt.

Ueber die allgemeine Entwicklung der Kolonie werben am besten die Einnahmen des Postbureaus von Joinville Ausschluß geben. Dieselben betrugen: 1875/76 1757 Mark, 1876/77 2238 Mark, 1877/78 2265 Mark, 1878/79 2720 Mark, 1879/80 3150 Mark und 1880/81

3 227 Mark.

Beim Abschied aus der bestgeleiteten deutschen Kosonie, die ich gesehen, noch ein paar Worte über den dort herrschenden Geist. In Joinville gibt es hübsche Holz-häuser und allerliebste Villen; aber gerade darin, daß sie nichts mehr als hübsche Holzhäuser und allerliebste Villen sein wollen, darin liegt ihr Abel. Und ebenso wie mit den Holzhäusern und Billen ift es mit den Leuten: ich habe in der Kolonie Dona Francisca nichts Falsches und Unwahres zu entdecken vermocht: was die Leute schienen, das waren sie auch. Es herrscht ein feiner, an= genehmer Ton, der gleichmäßig alle Klaffen durchdringt und in den auch die neuhinzugekommenen Kolonisten sich schnell hineinfinden. Was sonst bloß das Vorrecht großer Rultur=Mittelpunkte ju fein pflegt, die Ausbildung einer eigenen Urt von Urbanität, das ist feltsamerweise dem idhillichen Kolonialstädtchen Joinville beschieden gewesen. Berglichkeit, Liebenswürdigkeit, Zuvorkommenheit, Gelbst= achtung und Achtung des Nächsten finden sich überall: dazu heitere Lebensfreude und jenes Selbstbewußtsein,

welches bei unmittelbarem Verkehr mit der Natur jedes energische Schaffen belohnt. Joinville hat mir zum erstenmal das Bild einer größeren deutschen Kolonie geboten, wo nicht ein einziger, sage nicht ein einziger, über den anderen schimpfte oder die schwachen Seiten in deffen Privatleben ans Tageslicht zu zerren suchte, wo alles sich in die Hände zu arbeiten schien, wo es weder er= brückenden Reichtum noch die leiseste Spur von Armut gab und ein jeder mit seinem Lose zufrieden war. Auch war Joinville in fremdem Lande der erste von mir besuchte deutsche Ort, wo die Zufriedenheit mit der neuen Heimat nicht im geringsten den Zusammenhang mit der alten gelockert hatte, wo der Stolz auf die eigenen Rultur= errungenschaften mit jener liebenswürdigen Bescheidenheit hervortrat, die ihren Wert verdoppelte. Die Leute ar= beiteten mit folcher Ordnung und Ueberlegung, daß man ihnen die Arbeitsfreude ordentlich ansah: sie verkehrten untereinander und mit mir, als ob sie alle einer und berfelben gewählten Gefellschaft angehörten.

## Sechstes Kapitel.

## Die Kolonie Blumenau.

(Sees-Gespenster. — Raffinierte Unreinlichkeit. — Eine Nacht auf dem Itajahy-Fluß. — Capoeira-Brände, Leuchtkäfer und Cykadengesumm. — Der Stadtplaß von Blumenau. — Sin reizendes Gebirgsland. — Die Bauern ersticken in ihrem eigenen Uebersluß an Lebensmitteln, für die sie keinen Absat sinden. — Berittene Geistliche mit Revolver und Dolchmesser. — Die Unnahbarkeit des jungfräulichen Waldes. — Palmen, Schlingsgewächse, Moose und Farne. — Drangenblüte und Kolibris. — Ratschläge für Auswanderer. — Mit der Kolonisation ist es wie mit dem Sturm auf eine Schanze. — Woogibt es noch undessebeleeltes Kulturland? — Rentabilitäts-Berechnungen.)

Mm Abend des 11. August verließ ich an Bord des Saio Lourenço die Bai von Sao Francisco und war bald darauf, d. h. gegen Mitternacht, Zeuge eines

eigentümlichen Schauspiels.

Schon seit einiger Zeit war mir ein großes Schiff aufgefallen, das mit geschwellten Segeln, vielleicht eine halbe Seemeile hinter uns, denselben Kurs zu versolgen schien. Plöhlich trat ein Mitpassagier auf mich zu und machte mich auf die seltsame, zu allen gewohnten Verhältnissen in Widerspruch stehende Schnelligkeit aufmerksam, mit der jenes Fahrzeug, ein Segler, dem Dampfer sich näherte. Gleichzeitig mit der Annäherung wuchsen die Maßverhältnisse des mit solch gespenstischer Gile dabinjagenden Schisses, und die tiesschwarze, gegen alle Schattierungen rings umher abstechende Farbe der Segel vermehrte die Abenteuerlichkeit dieses Eindrucks. Wir

wollten den Kapitän darauf aufmerksam machen, fanden jedoch, daß er unruhig umhereilend allzusehr mit allerlei Anordnungen beschäftigt war. Sin leichter weißer Nebel jagte durch die Luft und verbarg uns zeitweilig den Anblick des schwarzen Schiffes, das troßdem immer näher zu kommen schien. Gespannt harrten wir der weiteren Entwicklung des Kätsels; dis zu jener Entsernung jedoch, in der wir es greisbar vor unsern Augen gehabt haben würden, schien das Schiff nicht herankommen zu wollen: es blied zurück und verschwand nach einiger Zeit halb vom Rebel verhüllt in einer der zahlreichen Küstenduchten.

Mein Reisegefährte war erregt und sprach noch stundenlang, nachdem längst schon der ausgehende Mond mit dem zunehmenden Nebelgewirr spielte, von nichts anderem als dem "fliegenden Holländer". Daß wir kein wirkliches Schiff, daß wir eine Naturerscheinung ähnlich der Fata Morgana vor uns gehabt, dafür bürgten die tiefschwarze Farbe, die riesigen Maßverhältnisse, eine gewisse Verschwommenheit der Ilmrisse und die rasende Ge-

schwindigfeit des scheinbaren Schiffes.

Alls ich beim ersten Morgengrauen wieder auf Deck erschien, eilte der Kapitan noch immer mit der aleichen Unruhe - in der einen Sand ein Opernglas, in der andern ein Sentblei - umber und versicherte, daß die Monate August und September ihrer Nebel wegen im ganzen Jahre die schlimmften seien. Die Sonne ging auf, aber man konnte ihren Ort am himmel bloß er= raten, geschweige denn von Horizont oder Kuste das aeringste bemerken, und die Zuversicht wurde keineswegs dadurch vermehrt, daß wir, alle Viertelstunden den Rurs ändernd, nach allen Simmelsrichtungen herumfuhren. Drei ober vier Stunden später wurde gerade vor uns ein dumpfes Geräusch hörbar, das wir als den Schall der Rüsten= brandung auslegten. Der Kurs wurde geändert, nun aber kam derfelbe Schall auch von der andern Seite. Wenig später zerriß die schon hoch am himmel stehende Sonne das Rebeldach, einige Bergspiken tauchten auf. dann andere und immer andere, und der Augenschein

lehrte uns, daß wir uns dicht vor der Barre des Ita-

jahnfluffes befanden.

Diese Barre hat sich seit jener großen Ueberschwemmung, von der im September 1880 Blumenau und das ganze Itajahythal heimgesucht wurden, so sehr verschlechetert, daß sie zur Zeit nur noch für Schiffe von 6 Fuß Tiesgang passierbar ist, während die Durchsahrt in früheren Jahren die zu einigen 20 Fuß ties gewesen sein soll. Auch jetzt hofft man, daß sich zu beiden Seiten der Passage das weggerissen Schwemmland wieder neubilden und damit die Stärke des Stromes und die Tiese des Fluße

bettes vergrößern werde.

Che ich die Beschreibung meiner zweiten Fahrt auf dem Sao Lourenço abschließe, noch ein paar Worte über die Berpflegung an Bord. Was dem Europäer in Südamerika am meisten auffällt, ist die allgemeine Un= reinlichkeit, und zwar eine Unreinlichkeit von der schlimmften Sorte. Wenn auf den Subfee-Inseln von jung und alt, Männlein und Weiblein, die Kawawurzel zerkaut, in eine Art von urwüchsiger Bowle gespuckt und nach furger Gahrung als Getrank dem Fremden angeboten wird, so ist das gewiß nicht appetitlich nach unsern Beariffen, aber ich übertreibe nicht, wenn ich versichere, daß ich in vielen Fällen lieber Kawa getrunken, als an einer brafi= lischen Mahlzeit teilgenommen hätte. Bei manchen halbgivilifierten Bölfern, wie Sudfee-Insulanern, Chinesen, Malagen, finden fich Gebräuche, die uns widerlich erscheinen und doch im Sinne dieser Bolter nichts weniger benn unreinlich sind: sie entspringen nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Anschauungen, die von den unfri= gen verschieden sind. Das Chinesenviertel von San Francisco oder Singapore riecht ganz infam, bei einer ähnlichen Unhäufung von Menschen auf geringem Raume würde jedoch kaum ein europäisches Bolk folch verhältnismäßige Reinlichkeit zu behaupten im ftande fein. Gbenfo verspeisen die Malagen Regenwürmer und anderes Ungeziefer, körperlich aber ist das Volk, das sich tagtäglich in den Flüffen herumtummelt, reinlicher als im Durch= schnitt ber Bewohner von Berlin, Paris ober London, und sogar an die Kawa der Südsee-Insulaner mag man sich gewöhnen, wenn man die blendend weißen Zähne und die geregelte Berdauung des Naturvolks in Be-

tracht zieht.

Dem gegenüber ift die Unfauberkeit des Brafiliers viel raffinierter, viel weniger zu entschuldigen. Aus einem Glase zu trinken, von einem Teller zu effen, an bem für mindestens zwei Sinne wahrnehmbar die eklen Verdauungsprodufte fo und fo vieler spudenden und schwindfüchtigen Vorgänger haften, ift noch das gerinafte, was dem Fremden zugemutet wird. Im faiserlichen Palast zu S. Christovao bei Rio de Janeiro wurde ich einmal zufällig und inkognito durch die Wirtschafts= und Rüchenräume geführt, und was ich dort fah, war hin= reichend, um mir auf alle Zeiten den Appetit für manche brafilische Speisen, namentlich die vielerlei Kuchenarten (Doces), zu nehmen. Es ftanden dort eine Anzahl schmukiger Jungen herum, die, wenn man sie an die Wand geworfen hätte, gewiß kleben geblieben wären, und wühlten mit ihren ekeln Fingern in einem Teige herum, der zu Pafteten verarbeitet werden follte.

Ich will die Bilber, die ich dort zu Gesicht bekam, aus Gründen, die der Lefer würdigen wird, nicht weiter verfolgen; wie aber erst, wenn, wie bei meiner ersten Fahrt auf dem Sao Lourenço, der Hunger dazu treibt, solche Speisen genießen zu müssen! Haft du, lieber Leser, in Italien oder Spanien einmal jene Bettlerfiguren gesehen, die, sei es durch die Natur, sei es durch Kunst und Spekulation, zu Bildern des Abscheus und Entsetzens aufgeputzt sind? Solcher Art war unser Auswärter. Den einen nackten Fuß trug er in einem alten Pantossel, den andern in einem aufgeplatzten Lackstiefel. In langen, schmuzigen, von Feuchtigkeit getränkten Fehen hingen die weiten Elefantenhosen an den schlotterigen Beinen herunter. Die Jacke schien allen Unrat aufgenommen zu haben, der auf schmuzigen Schiffen sich sindet, und vom Gesicht hätte man den Schmuz mit einem Schab-

eisen abkraßen können. Und auf diesem Schiffe habe ich gespeist, von diesem Auswärter habe ich mich bedienen lassen! Als ich dann zum zweitenmale dasselbe Fahrzeug benutzte, führte ich von Joinville her meinen eigenen Proviant mit mir, was, so sehr es auch vorzuziehen war, boch insosern seine Schattenseiten hatte, als es den Kapitän, einen vollkommenen Gentleman brasilischen Stils, aufs

tiefste beleidigte.

In Itajahy mußte ich drei Tage lang auf eine Gelegenheit zur Reise nach Blumenau warten, während welcher Zeit ich in einem deutschen, aber durchaus nicht empsehlenswerten Wirtshause, "Hotel Dom Pedro Segundo", wohnte und von Herrn Konsul Assendrug alle denkbare Freundlichkeit empfing. Das kleine Hafenörtchen liegt trot gebirgiger Umgegend an landschaftlich unbebedeutendem, sandigem Strande, hat durch die obenerwähnte Ueberschwemmung viel gelitten und zählt unter seinen 1300 Ginwohnern etwa 300 Deutsche. Unter den Arbeitern, die das Aus- und Einladen der Schiffe besorgen, sindet man Brasilier, Deutsche und Farbige in bunter Mischung; und wenn ich noch hinzusüge, daß zwei Schiffe mit deutscher Flagge dort lagen, glaube ich alles Rennenswerte ausgezählt zu haben.

Von dem Hafenplat Itajahy gelangt man mit dem Koloniedampfer Progresso (er hat 14 Tonnen Ladekraft, macht seine Fahrten seit Dezember 1879 und ist Eigentum einer deutschen, von der Regierung nicht unterstützten Attiengesellschaft) unter gewöhnlichen Umständen in 7 bis 8 Stunden am Itajahy-Fluß auswärts zum Stadtplat von Blumenau. Diese Fahrt durch gebirgiges und schön bewaldetes, teilweise sogar noch mit Urwald bestandenes Land entrollt in bunter Abwechslung eine Fülle der lieblichsten Landschaftsbilder. Bald engen waldige User mit überhängendem Laubdach — unter dem sich vielleicht ein schenes Jacaré oder brasilisches Krotodil verbirgt — den Fluß ein, bald geht es in scharfer Wendung an hübschgeformten Berggehängen vorüber, die durch ihr Waldstleid weiche, gerundete Kormen erhalten. Strecken-

weise find jedoch die User recht unbedeutend und kaum hübscher als das Gestade des Rheins zwischen Bonn und Köln. Der Fluß ist vielleicht zehnsach, vielleicht zwanzigsach breiter und wasserreicher als der "Cachoeira", d. h. er ist ein wirklicher Fluß und nicht bloß gleich der "Themse von Joinville" ein Gebirgsbach, der durch die breite und niedrige, der Flutwelle zugängliche Mündung seine Bedeutung erhält. Die zahllosen Krümmungen freilich teilt der Itajahy mit dem Cachoeira — Krümmungen, die den in der Luftlinie 51 km langen Weg vom Hasenplaß Itajahy nach Blumenau auf das Doppelte verlängern —, und auch hier steigt die Flutwelle aufwärts dis zum Stadtplaß, dis wohin denn auch der Fluß für Fahrzeuge von 4 dis 5 Fuß Tiefgang schiffbar ist.

Das Land zu beiden Seiten ift bis zur Grenze der Rolonie nur an ein paar vereinzelten Stellen bebaut, es gehört einigen Großgrundbesitzern, die sich nur wenig darum bekümmern und die Ansiedelung von allerlei nichtsnukigem Volk nicht verhindert haben. Alle die Holzhütten, die man ab und zu am Ufer bemerkt, gehören solchen Leuten, die nicht das geringste Unrecht auf das von ihnen bewohnte Land haben und die trokdem nicht einmal der Kaifer binauszutreiben im stande wäre. Dieses Volk vegetiert ohne Mühe von dem, was ein fleines Stud Boden bervorbringt, in kaum menschenwürdiger Weise. Es ist überhaupt auffallend, wie viel bescheidener als der Deutsche der Brafilier zu leben ver= mag. In den fünfziger Jahren, als die ersten deutschen Kolonisten für Joinville in S. Francisco eintrafen, gab es dort noch kein einziges Glasfenster, sondern bloß Lattenverschläge, und daß selbst in größeren brafilischen Orten Wirtshäuser europäischen Stils nicht existieren, habe ich mehrfach perfönlich erfahren müffen. Wo dann freilich ein deutsches Gasthaus mit bürgerlich = deutscher - aber gegenüber der brafilischen als hochvornehm er= scheinender — Küche auftaucht, da wissen doch auch die Brafilier diese Vorteile zu schäken und nuken sie nach Rräften aus.

Doch zurück von dieser Abschweifung zur Reise nach Blumenau. Es war, als ich den Itajahy auswärts fuhr, gerade Sonntag und allerwärts, wo ein paar Häusersichtbar wurden, sah man brasilische Weiber und Mädschen in reingewaschenen Kattunkleidern und Kattunjacken von hellblauer oder rosaroter Farbe, aber ohne Schuhe, ohne Strümpse und anscheinend — der Wind wehte sehr stark — ohne die leiseste Spur von Unterkleidern am Ufer stehen.

Die Fahrten des Progresso gewähren einstweilen noch das einzige halbwegs bequeme Beförderungsmittel nach Blumenau, denn die 12-1Fftündige Fahrt in schmalem Ruder-Ranoe ist schon niehr Marter, und auf die ebenfalls etwas gewagten Pferdetouren werden diejenigen Reifenden keine Rücksicht nehmen durfen, die einiges Gepack mit sich zu führen wünschen. Daß es jedoch auch mit den Fahrten des Progreffo feine Saken hat, follte ich bald zur Genüge erfahren: statt 7 oder 8 Stunden blieb ich frierend und hungernd ihrer 22 unterwegs. Warum man es für aut fand, erst um halb 10 Uhr morgens abzufahren, warum an jedem Ort, wo ein halbes Dugend Gepäckstücke abzuladen waren, ein Aufenthalt von einer halben bis zu einer ganzen Stunde genommen wurde, war mir schon vorher ein Rätsel gewesen; rätselhafter aber wurde es mir noch, als wir nach Eintritt der Dunkelheit — patsch plöklich in eine pechschwarze Ede hineinfuhren, und als es nun hieß, daß das Mondlicht erst abgewartet werden müsse. Der Mond aber kam nicht, anstatt bessen entwickelte sich unter der übrigen Reisegesellschaft eine Art von Schnapsgelage mit zuge= hörigen Schnapsgefängen. Schon am Tage war mir Diese Sorte von Kolonisten - die mich nach nordameri= fanischer Manier auszuholen suchten, allerdings ohne daß ich ihnen die Freundlichkeit erwies, ihrer Neugierde nachzukommen - recht unangenehm aufgefallen; noch unan= genehmer wäre, da an Schlaf nicht zu denken war, die Nacht gewesen, wenn nicht ein paar Capoeirabrände, Cikadengesumme, Froschaequake und namentlich Sunderte

von riesigen Leuchtäfern (die Damen bedienen sich ihrer bisweilen als Haarschmuck) für Zeitvertreib und Abwechslung gesorgt hätten. Erst mit Tagesanbruch ging es weiter durch eine äußerst schwierige Passage, die allerbings in tiesdunkler Nacht nicht hätte durchsahren werden können, und um 8 Uhr morgens besand ich mich in Blumenau.

Die Kolonie Blumenau wurde am 28. August 1852 von Dr. Herm. Blumenau aus Braunschweig gegründet. der als Chemifer aus Gurova herübergekommen und an der Ansiedlung in Rio Grande do Sul durch die dort ausgebrochene Revolution verhindert worden war. Während der nächstfolgenden acht Jahre opferte Dr. Blumenau in mühevollem Ringen gegen schwierige Verhältniffe fo ziemlich sein ganzes Privatvermögen; am 13. Januar 1860 wurde die Kolonie von der brafilischen Staats= regierung übernommen und ihr verdienstvoller Begründer als Direktor angestellt. Nun ift Blumenau unter allen brasilischen Staatskolonien die einzige gewesen, deren Leitung während zweier Jahrzehnte ohne Unterbrechung einem einzigen Manne, und zwar einem Deutschen, ver= blieb, allerdings nicht ohne erbitterte Angriffe feitens brafilischer Stellenjäger. Mit dem 26. April 1880 wagte die Regierung den gewichtigen Schritt, einen großen Teil der Rolonie zu emanzipieren (bis zum Stadtplate Aquidaban), d. h. der gewöhnlichen Verwaltung zu un= terstellen, ohne daß jedoch diesenigen Vorteile, die sich gegenüber manchen Vorteilen aus der Emanzipation er= geben, thatsächlich gewahrt worden wären. Gleichzeitig fandte man zur Wiederherstellung der durch die große Neberschwemmung vom September 1880 zerstörten Straßen eine Kommiffion von Ingenieuren herüber, deren Befugnisse schlecht abgegrenzt waren. Mit der Emanzipierung hätte sofort die Einrichtung eines eigenen Munizipiums erfolgen sollen; die am Ruber befindliche liberale Partei hatte jedoch ihre guten Gründe, sich dem zu widersetzen. Dr. Blumenau blieb bis Anfang 1882 Direktor eines Teils der Rolonie.

Die Einwohnerzahl der Kolonie betrug Ende 1880 14,981 Röpfe, (darunter 12,563 Deutsche und Defter= reicher, 947 Italiener und 1467 Brafilier), diejenige im ganzen Stromgebiet des großen Itajahp-Fluffes 19,000. Der Neberschuß der Geburten über die Todesfälle ift fehr groß (im Jahre 1880 629 zu 79). Durch Einwande= rung aus Europa erhielt jedoch die Kolonie 1880 bloß einen Zuwachs von 432 Personen. Der brafilische Staat verstreut leider die paar deutschen Einwanderer, die fich auf eigene Fauft und ohne fest angegebenen Bestimmungsort nach Brasilien wagen, vielleicht absichtlich über all die zahlreichen kleinen Kolonien, namentlich auch in den mittlern Provingen. Die materielle Entwicklung der Kolonie Blumenau ist durch die Ueberschwemmung von 1880 arg beeinträchtigt worden. Das Thal des Itajahy glich damals einem großen Binnensee, auf dem Stadtplate ftieg das Waffer bis jum zweiten Stockwerk ber Häufer, und ohne die Hilfe des Roloniedampfers Progreffo würden viele Menschen ums Leben gekommen fein. Run find allerdings die zerftörten Felder, Strafen und Säuser mit lobenswertem Wleiß wiederhergestellt. die Nachwirkungen aber werden denn doch noch jahrelang fühlbar bleiben.

Während langer Zeit hat Blumenau einen großen Teil seiner Erzeugnisse zu guten Preisen an die neu ankommenden Einwanderer von Brußque und anderen Kolonien abgesett. Roch heute aber verlegt es sich allzusehr auf die Erzeugung solcher Lebensmittel, wie Mandioka-Mehl (Farinha) u. s. w., die augenblicklich bei gedrückten Preisen kaum verkäuslich sind. Man darf wohl behaupten, daß die Deutschen dieser Landstriche in dem eigenen Uebersluß an Lebensmitteln ersticken, für welche sie keinen Marktsinden. Blumenau hatte 1879 eine Einfuhr von 502 Kontos (1 Million Mark). Diese aber würde weit bebeutender sein, wenn die Kolonisten über einen guten Ausschrartikel versügten. (Die Aussuhr betrug 1879 970 000 Mk., 1880 nur 562 000 Mk.) Wie man mir in Rio erzählte, waren alle Versuche, Butter, Schinken,

Schmalz u. f. w. auf den dortigen Markt zu bringen, so ungeschickt in Szene geseht, daß die betreffenden Artikel vor der alteingelebten Routine anderer Produktionsländer nicht standzuhalten vermochten. Der allgemeinen Ansicht zusolge hängt die Weiterentwicklung der Kolonie von dem Bau guter Straßen ab, ohne solche würde sie bloß vegetieren, da bei dem gegenwärtigen Zustande der Verkehrsmittel für die weiter flußauswärts wohnenden Kolonisten an einen lohnenden Absah ihrer Erzeugnisse nicht zu denken sei.

Der Stadtplak von Blumenau ist ein allerliebstes Oertchen in berrlicher Wald- und Berg-Szenerie, die durch ben mächtigen Itajahn, wie durch die zahlreichen kleineren Wafferläufe, die hineinmunden, ein besonderes Leben erhält. Es aibt eigentlich bloß eine einzige, nicht allzu Tebendige Straße, die öffentlichen Gebäude aber (bas Di= rektionshaus, das Hofpital, die katholische, die evangelische Rirche u. f. w.) sind recht stattlich, ebenso die meisten Bäufer, die fich zwar niemals wie bei uns aneinander= schließen, sondern jedes inmitten ausgedehnten Besitzums stehen, die aber dennoch des beschränkten Raumes wegen meistens zweistöckia sind. Die Ginwohnerzahl des Ortes habe ich nicht erfahren können; fie muß fehr klein fein, denn in dieser Kolonie hat man dem dort verfolgten Spitem gemäß niemals auf einen Zentralpunkt Wert gelegt. Läden mit ausgedehnter Arbeitsteilung find in folchen Kolonien nicht zu finden; an jedem Orte verkauft ein einziger ober verkaufen ein paar Kaufleute fo ziem= lich alles, wessen die Bevölkerung bedarf. Am lebhaftesten geht es im Orte des Conntags zu. Dann pflegen die kleinhufigen Pferde und Maultiere in allen Arten der Unspannung vor den Thuren zu stehen mit Weib und Rind, meist drallen Gestalten mit blondem oder gelb= weißem haar, kommen die Rolonisten aus der Umgegend herbeigeritten, wobei die Frauen und Mädchen nach Männer= art auf Männersätteln sigen, was ihnen felbst ziemlich komisch vorzukommen scheint. Noch unverständlicher war es mir, wie einzelne Frauen, die nach Frauenart, d. h.



Das evangelische Pfarrhaus in Blumenau.

von der Seite, auf Männersätteln saßen, sich bei Trab und Galopp im Sitz zu behaupten vermochten. Das aber muß wohl die große Uebung thun, wie man denn jeden Augenblick kleine Anaben und Mädchen auf ungesattelten und bloß mit einem Strick aufgezäumten Pferden einher-

galoppieren sieht.

Meine Wohnung nahm ich während meines Aufenthaltes zu Blumenau im Schrepp'schen Gasthause, wo man
als täglichen Pensionspreis 2—3 Milreis (4—6 Mt.)
bezahlt. Man erhält allerwärts in den deutschen Kolonien gute Kost, insosern an Rindsleisch, Kalbsleisch,
Schweinesleisch, Hühnern, Giern, Gemüse, Kartosseln,
Kaffee, Zucker, Butter, Bananen, Orangen u. s. w.
tein Mangel ist. Als Getränk dient (außer ZuckerrohrBranntwein, Kafsee und Thee) fast ausschließlich an Ort
und Stelle aus importiertem europäischen Malz und
europäischem Hopfen gebrautes Vier. Für Wein und
importierte Viere sind die Verhältnisse der Kolonie nicht

glänzend genug.

Früher führte Blumenau den Beinamen "das luftige" und zeichnete fich durch zahllose Bereine aus, denen ftets ein und dieselben Bersonen angehörten: seit der Ueberschwemmung aber herricht eine etwas gedrüdte Stimmung, welche fich auch darin ausspricht, daß feitdem nicht ein einziges Mal mehr Liebhabertheater gespielt worden. Die größte Rolle unter den Vereinen von Blumenau und eine hochernste dazu spielt der "Rulturverein", der nahezu 200 Mitglieder gahlt und in erster Linie landwirtschaftliche, daneben aber auch soziale Fragen behandelt. Die her= porragendite Berfonlichkeit in Blumenau ift felbstverständ= lich der Gründer der Kolonie, ein Mann, der das Höchste gewollt, aber weil er in diesem Streben nicht verstanden. weil ihm von der einen Seite egoistische Beweggründe untergeschoben, weil er von der anderen Seite wegen des Mangels an felbstischen Beweggründen für thöricht und unbraftisch erklärt wurde, trot alles deffen, was er geleiftet und geschaffen, ein wenig verbittert ist. Daneben hat Blumenau ebenso wie Dona Francisca einen ver=

hältnismäßig großen Reichtum an folchen Leuten, die, felbst wenn sie tein öffentliches Amt bekleiden, dennoch infolge ihrer sozialen Stellung und hervorragenden Begabung als berufene Leiter der Kolonie erscheinen. Zu diesen möchte ich herrn Gärtner (ben deutschen Konful und Neffen des Dr. Blumenau), sowie den auch in weiteren Kreisen Europas bekannten Raturforscher Aug. Müller (er ist ein großer Verehrer des verstorbenen Darwin) rechnen. Alls Argt ift Dr. Köhler, als Apotheter Dr. Eber= hard thätig: in Herrn Avé-Lallemant (einem Neffen bes bekannten Schriftstellers) besitt die Rolonieverwaltung eine tüchtige Kraft: unter den industriellen und Raufmanns= firmen find diejenigen von Friedenreich, Meyer, Kleine, Probst und Sachtleben am hervorragenosten, und in der von Herrn Baumgarten herausgegebenen, von Herrn Härtel redigierten "Blumenauer Zeitung" hat die Rolonie seit 1881 ein eigenes Organ erhalten.

Ueber den Mangel an kirchlicher Freiheit für die Protestanten habe ich nirgendwo in Brafilien flagen hören, wohl aber über die Schulverhältniffe, die im hochften Grade traurig fein follen. Wer in Brafilien für jeden anderen Beruf zu faul, zu unpraktisch oder zu überspannt ist, meldet sich als Lehrer: tüchtigen europäi= schen Lehrkräften aber vermag man trot aller Opfer, welche einige besser situierte Familien zu bringen gewillt sind, nicht die hinreichende Garantie zu bieten. Und in allen Schulfragen leistet die katholische Rirche — mag sie immerhin die Pfarrstellen in den deutschen Kolonien mit Jesuiten besetzt haben - unzweifelhaft mehr als die protestantische Kirche zu leisten in der Lage ift. Uebrigens ift der geiftliche Beruf in Brafilien mit gang anderen Schwierigkeiten verknüpft als in Europa: der protestan= tische Geistliche von Blumenau, Berr Sandrekkn, hat an nicht weniger denn gehn Stellen Gottesdienst zu halten, die erst durch langwierige Reisen zu erreichen find, und wenn man ab und zu einem Geiftlichen auf feurigem Renner mit langen Reiterftiefeln und mexikanischen Sporen begegnen sollte, so darf man aus solchem

Aufzuge burchaus noch nicht auf allzu weltliche Gefinnung schließen.

Eine andere Schwierigkeit besteht bei derartigen Rolonien, wo Deutsche, Italiener, Bolen und Brafilier durch= einander wohnen, in dem Sprachenwirrwarr. Man ergählte mir, daß Berr Jacobs, der katholische Geistliche von Blumenau — er gilt als vorzüglicher Kanzelredner und ausgezeichneter Schulorganisator —, diese Schwierig= feit felbst im Beichtstuhle zu lösen verstanden habe, und zwar durch einen Dolmetsch, der so aufgestellt sei, daß er nicht hören könne, ob der Beichtende zu den betreffenben Fragen "ja" oder "nein" fage. Bon brafilischen Fa= milien gibt es - ungerechnet die oben erwähnte Ingenieur= Kommiffion - am Stadtplake blog drei; in Blumenau find, was nicht allerwärts der Fall zu fein pflegt, felbst Die Polizisten deutsch, und hier zum ersten Male fah ich, daß die brafilische Uniform auf folchen Körvern sogar hübsch aussehen tann.

Den Besuch deutscher Kriegsschiffe — dergleichen wird in den Kolonien stets als ein Ereignis betrachtet — hat Blumenau bloß einmal genossen, insosern nämlich vor einigen Jahren Kapitän und Offiziere des bei Itajahh ankernden Albatros mit der Dampsbarkasse slußauswärts

zum Stadtplatze kamen.

Das Koloniegebiet von Blumenau erstreckt sich vom Stadtplatz etwa 60 km weit flußauswärts, nach Süben und Norden aber den Thälern folgend von 5 bis zu 30 km weit. Das Land ist noch koupierter als in Dona Francisca, d. h. die Thäler zwischen den waldbestandenen Bergen und Hügeln sind häusig recht schmal; trozdem aber sah ich ausgedehnte Strecken von Pflugland ohne Baumstümpse und mit allen Anzeichen regelrechter Düngung. Auch ohne Düngung trägt das frischgeschlagene und gebrannte Land ziemlich lange; werden im Lause der Jahre die Ernten schwächer, so macht man Weide daraus und läßt es sich in dieser Form wieder erholen. Das Vieh sieht recht stattlich aus, trozdem es ohne viel Pflege selbst des Winters im Freien übernächtigt.

Bloß die energischeren Kolonisten bauen an irgend einer Ede der Weiden ein Schutdach, auch pflegt man die Milchfühe an Stallfütterung zu gewöhnen. Die Pferde erhalten Maisförner und Maisfolben anstatt unseres Hafers; was jedoch die menschliche Nahrung anbelangt, so ist die Mandioka für Brasilien daszenige, was der Mais (Indian Corn) für Nordamerika ist.

Die hübschen und ihrer überwiegenden Anzahl nach auffallend reinlichen Holzhäufer der Rolonisten pflegen einige hundert Schritte vom Wege seitwärts zu liegen: ehe man fie erreicht, darf man gewiß fein, über einige Zäune klettern zu muffen und von einer Anzahl kläffender Hunde begrüßt zu werden. Die Leute felbst fand ich vielfach mit Jäten beschäftigt, was man hier "Capinieren" nennt, und nicht wenige von ihnen boten mir in der Meinung, daß ich mich in Brafilien niederlaffen wolle, ihr Grundstück zum Rauf an, indem fie felbst die Sache wieder von vorn anfangen und landeinwärts ziehen wollten. Dergleichen Besitzwechsel sollen auch in den jüngsten Rolonien fehr häufig sein und einem gewiffen Bedürfnis natürlicher Ausgleichung je nach grö-Berer oder geringerer Energie des Besitzers ihre Entstehung verdanken. Während nämlich dem einen die ursprünglich verliehenen 100 Morgen noch zu viel sind, hat der andere selbst mit 500 Morgen nicht genug. Trot alledem ist es noch nirgendwo zur Bildung größerer Gutskomplere in unserm Sinne gekommen, was einerseits meiner Anficht nach in den Arbeiterverhältnissen, wie aber die Leute selbst sagen, darin seinen Grund hat, daß der kleine Bauer besser gedeihe als der Theoretiker.

Unter den Kolonisten gelten die Nordeutschen, namentlich Pommern und Mecklenburger, als die tüchtigsten, etwas weniger hält man von Badensern, Kheinländern und Deutschtivolern, ganz übereinstimmend aber werden die Italiener (Combarden und Welschtivoler) als wenig energisch und noch weniger ausdauernd bezeichnet. Alles dies kann ich aus eigener Anschauung bestätigen; denn während beim Pommern und Mecklenburger auf die erste, roh zusammengeworsene Palmitenhütte nach sechs bis sieben Jahren regelmäßig das hübsche und reinliche Haus aus Fachwerf folgt, sah ich Italiener, die schon jahrestang im Lande waren, mit Kindern und Schweinen in einem einzigen Raum zusammenhocken. Bon diesen Italienern sind allerdings viele, wie man aus Namen wie Leutersbach u. s. w. ersehen kann, bloß italianisierte Tivoler, die auch sehr schnell wieder das Deutsche erlernen.

Intereffant ist es, in den Ideenkreis der deutschen Bauern einzudringen, der fich mit feltener Gleichförmig= feit um Schweine, Rühe, Kälber, Pferde und Wagen dreht. Zahlen thun sie alle nicht gern, es sei denn, daß ihnen, wie dies ab und zu, und zwar mit glänzendem Erfolge, seitens der Geiftlichen geschehen sein foll, die Strafe bes Fegefeuers angedroht wird. Auf der andern Seite freilich achtet man zu wenig den kleinen Gewinn, wie benn 3. B. Dienstmädchen nur sehr schwer zu haben find (in Santa Ratharina zahlt man als geringsten Lohn 6000 Milreis gleich 12 Mf. monatlich). Ein häufig gehörter Tadel ift der, daß diese Deutschen vielfach hochmutig und anmagend, aber fehr felten gleich dem Engländer stolz im edleren Sinne find. Unter auter Tuhrung und ein bigchen Zwang find sie zu allem (und nicht bloß gleich dem englischen Kolonisten zu materiellem Vorwärtsstreben) verwendbar: zu allen Weldzügen, im befondern auf kolonisatorischem und wiffenschaftlichem Ge= biete, würden fie das herrlichste Soldatenmaterial abgeben, wenn bloß die staatliche Ordnung, die Zucht und die Offiziere da wären. Ohne diese benehmen sie sich wie die Refruten vor der Einkleidung.

Betreffs der industriellen Entwicklung von Blumenau möchte ich erwähnen, daß ich keine Monjolos (wie sie in Dona Francisca zum Maisstampsen verwandt werden), wohl aber eine ganze Anzahl unterschlächtiger und oberschlächtiger Wasserräder, daß ich mehrere hier angelegte Holzschneidereien sah, daß Blumenau sertige Zigarren und Zigarretten liesert, und daß nicht weniger als neun Brauereien bestehen, die allwöchentlich brauen.



Direktionshaus in Blumenau.

Meine Ausstüge beschränkten sich auf zahlreiche Spaziergänge in den Wald, auf eine Reitpartie nach dem 7 km oberhalb des Stadtplazes gelegenen Wassersall und eine dreitägige Wagenfahrt zum Neissedch (unsern der einstweiligen Westgrenze der Kolonie), der von Blumenau 56 km, vom Meere 105 km entsernt ist.

So nahe Blumenau bei Dona Francisca liegt und jo ähnlich alle natürlichen Verhältnisse sind, so herrscht doch eine beträchtliche Verschiedenheit der Vegetation, die beffer als alles andere den schwerwiegenden Ginfluß der Menschenhand auf die Natur beweist. In Blumenau find einerseits manche Pflanzen (z. B. die Valmite oder Rohlpalme) noch nicht so weit wie in Dona Francisca jur Wildnis jurudgedrängt, anderseits ift weit mehr als dort für die Atklimatisierung fremder Gewächse geschehen. Dr. Blumenau ift in diefer Beziehung unermud= lich gewesen, er hat unendlich viel für die Beredlung des Ackerbaues und die Einführung neuer Pflanzen gethan, aber er hat auch viel Unkraut auf dem Gewissen, das zuerst harmlos vielleicht als Zierpflanze in einem Garten gepflegt, jest schon das landschaftliche Aussehen ganzer Strecken bestimmt. In jenen subtropischen Klimaten gedeiht eben alles; sobald der Mensch kommt, folgt eine Bölferwanderung der Bflanzen der andern, nur mit dem Unterschiede, daß friedliche Botaniker hier die Rolle der Attilas spielen. Run hat aber die Sache noch eine andere, nicht minder interessante Seite: Tiere und Pflanzen, die aus Europa, aus Amerika, Afien und Auftralien herübergebracht werden, verändern sich zuweilen sofort, und einige von ihnen gedeihen als neu entstandene Spielart weit beffer, fo daß sich also hier für einen Darwinisten, wie Dr. A. Müller, ein wahrhaft tlaffisches Teld der Thätigkeit bietet.

Die Ergebnisse, die mit der Einführung europäischer Gewächse in Blumenau und in Dona Francisca erzielt wurden, weichen in manchen Punkten von einander ab, im allgemeinen jedoch kann man behaupten, daß deutsche Waldbäume und deutsches Obst in Süddrasilien entweder gar nicht oder noch nicht, daß dagegen die meisten europäi-

schen Gemüse und alle Blumen ausgezeichnet dort vorwärts kommen. Von deutschen Waldbäumen habe ich bloß in ein vaar vereinzelten Eremplaren die Eiche gesehen: Buchen. Linden, Birken haben nicht gedeihen wollen. Die einzige deutsche Frucht, die fich hier vollkommen akklimatisiert hat und bessern Ertrag als irgendwo in Europa gibt, ist der Pfirsich: recht aut gedeihen auch Erdbeeren: Aepfel bagegen, Birnen, Pflaumen, Apritofen, Kirschen, Weintrauben, Stachelbeeren, Johannistrauben und felbst Oliven fommen nicht vor (in Dona Francisca waren, wie bereits erwähnt, die Ergebnisse verschieden). Als die her= vorragenoften Früchte dieser Gegenden werden ftets Bananen (das gange Jahr hindurch), Orangen (Blüte im August, Ernte von April bis September), Zitronen, Ananas (Ernte im Dezember), javanische Misveln, brafilische Walnuffe und Mangas gelten. Von europäischen Gemüsen geben Erbsen, Bohnen, Spargel, Kohl und Salat den besten Ertrag: in Blumenau stöft auch der Kartoffel= bau nicht auf Schwieriakeiten. Die eigentlichen Ackerkulturen aber beschränken sich auf Raffeesträucher, Zucker= rohr, Tabak, Baumwolle, Mandioka, Mais, Dams u. f. w. Bu jener Zentralisierung einzelner Kulturen, wie sie in Indien Sitte ist (auf den Molutten beispielsweise pflanzt man bloß Gewürze), wird sich übrigens der deutsche Bauer niemals verstehen. Von Ziergewächsen und Blumen möchte ich die zahlreichen Valmenarten (Kokospalme und Dattelpalme gedeihen hier natürlich nicht mehr) erwähnen, die zum größten Teil nicht heimisch, sondern erst eingeführt sind und unter denen die Königspalme (Maximiliana regia) und die europäische Zwergpalme hervorragen; des weitern jene Riesenbantbus, die seltsamerweise, aus einem belgischen Gewächshause herübergebracht, sich hier zu einer eigenen Spielart entwickelt haben, die binnen weniger Jahre zu gigantischer Söhe emporschießen und Rohre bis zu 12 1/2 cm Durchmeffer aufweisen. Dann gibt es Maaven, Kakteen, prächtigen Epheu, Beilchen (im August), Ramelien (im Juli), Rosen (das ganze Jahr hindurch), Relten, Agaleen, Stiefmütterchen u. f. w. u. f. w.

In den Wald zu gelangen wurde mir anfänglich etwas schwer. Es ist ja das Los des Ankömmlings, in mancher Beziehung als unmündiges Kind behandelt zu werden. Kam ich zu den Leuten und fagte: "Bitte, leihen Sie mir ein Waldmeffer und fagen Sie mir, wo ich am schnellsten aus dem Bereich der Weiden, der Zäune und des Buschwerks hinaus in den Wald gelangen kann," so hieß es: "Um Gotteswillen nicht so schnell, Sie könnten sich ja verirren! Ich will einen Wagen bestellen und einen Weg hauen laffen und einen Führer beforgen," und weiß Gott, was sonft noch mehr. Damit war mir natürlich nicht gedient, und nachdem ich ein halbes Dugend mal die gleichen Erfahrungen gemacht, suchte ich mir auf eigene Fauft meinen Weg. Das schönste und intereffanteste Stück Waldes (ein paar der wertvollsten Bäume waren allerdings schon herausgeholt) begann kaum wenige Hundert Schritt von meiner Wohnung, lag aber jenseits des Flusses, über den man bei dem Mangel einer Brücke und der Seltenheit der Kahrleute nur nach lang= wierigen Veranstaltungen hinübergelangen konnte. nächster Nähe des Flusses kletterte man dort durch eine verwahrlofte, aber gerade durch diese Verwilderung über= aus großartige Bananenpflanzung, bann folgte ein Stud Natur von folcher Großartigkeit und Mannigfaltigkeit, wie kein botanischer Garten Europas etwas Aehnliches zu bieten vermaa.

Die fräftigsten Bäume, etwa von dem Umfang und der Höhe unserer größten deutschen Eichen, waren Figueizras (eine Fikusart) und Zedern (sie liefern Zigarrenkistensholz und ein vortreffliches Material für Kanves,) um und an denselben aber rankte sich in hundertfältiger (ohne Nebertreibung) Verschiedenheit das Heer der Schmaroher hinauf, jener Kakteen, Orchideen, Arvideen u. s. w., in deren wassergiülten Blattkelchen eine eigenartige Insektenwelt und selbst Krebse ihr Leben fristen. Daneben nun Imbawas (ein Charakterbaum erster Klasse), duhenderlei Bambusarten, Rizinusbäume, Baumfarne, Palmiten, darunter und daneben Moose, Farne, Gräser,

europäische Brombeeren (Waldbeeren gedeihen bloß auf dem Hochlande), wilde Mustatnüffe und viel, viel dutenderlei andre Früchte, kurz, ich beneidete die Knabenwelt von Blumenau, die mich zeitweilig begleitete und beffer felbst als die Berren Bäter und Grofväter im Wald Bescheid Der echte Waldläufer geht bei allen folchen Touren barfuß, wie man den hier zu Lande häufig nicht etwa aus Armut, sondern der Bequemlichkeit wegen jedes Schuhwerk verwirft. Zum Lichten des Dickichts bedient man fich eines Waldmeffers, das in einer größern fabel= artigen (Faccon) und in einer kleineren jagdmefferartigen Form (Facca) existiert. Ist dieses Messer aut geschliffen, so lichtet sich bei jedem Hiebe das dunkle Gewirr der Zweige und Schlingpflanzen, als ob man durch Butter und Käse hindurchschlüge. Im Anfange will es nicht recht damit, nach und nach aber erlernt man die Runft= griffe, deren hauptfächlichster darin besteht, daß man den umzuhauenden Baum oder Aft in einem richtig gewählten schrägen Winkel trifft. Ich felbst habe es nach wenigen Tagen so weit gebracht, schenkelstarke Balmiten, haushohe Bambusrohre und ein halbes Dutend fingerstarter Schlinggewächse mit einem Siebe zu durchschlagen. Was die größeren Bäume anbelangt, so rechnet man durchschnitt= lich zwei Stunden fräftiger Mannegarbeit auf einen jeden von ihnen, einzelne Exemplare find jedoch von einem ge= übten Manne erst nach zweitägiger Arbeit gefällt worden.

Besonders auffallend war mir in dem eben erwähnten Walde das häufige Vorsommen der Palmiten oder Kohlpalmen (Euterpe edulis), die von singerlangen Pflänzchen dis zur Höhe eines zweistöckigen Hauses dort zu sinden waren. Die unentwickelten, in einer meterlangen Knospe eingeschlossenen Blätter dieser nühlichen Pflanze liesern ein herrliches und (namentlich mit Essig und Oel zubereitet) äußerst wohlschmeckendes Gemüse, werden aber vom Kolonisten gewöhnlichen Schlages, der die Blattstiele dieser Palmen zu Dachdecken benutzt, ebensowenig geschätzt, wie etwa Champignons und Trüffeln vom deutschen Bauer. Allerorten fand ich jene lederartigen Perga-

mentrollen, welche die Blattknospe der Palmiten einsichließen, am Boden liegen, ohne daß man sich die Mühe gegeben hätte, das Gemüse herauszunehmen. Der Mensch verwüstet leider sinnlos die Natur, um erst bei höherer Kultur mühsam einen kleinen Teil des Zerstörten wieder herzustellen. Auch die Windbrüche sind in drasilischen Wäldern nicht gerade selten, sie erwecken aber niemals einen so traurigen Gindruck, wie die absichtliche Verwüstung durch den Menschen. Erfreulich ist demgegenüber ein reger Verkehr, welcher sich namentlich in den letzen Jahren von Blumenau aus mit einigen deutschen Kunstsgärtnern angebahnt hat.

Allzugern noch hätte ich in diesem naturfrischen Lande ein paar Wochen länger verweilt, um die Blüten des Frühlings zu sehen, das neue Laub und das hellere Grün, welches der Frühling auch hier, wenn auch nicht in gleichem Umfange wie bei uns, dem Walde beschert,

Pflicht aber und Reiseprogramm riefen weiter.

Che ich jedoch mitsamt dem geneigten Leser von Blumenau Abschied nehme, noch ein paar kurze Worte über die Tierwelt. Die Jagdverhältnisse sind viel un= geregelter, viel weniger stetig als bei uns. Auf einem Bunkte schlägt man Taufende von Tieren tot, auf einem andern sucht man tage- und wochenlang vergebens nach einem einzigen Stück Wild. Ich selbst habe im Walde bloß Kolibris, grüne und namentlich graugrüne Papageien, Perroquiten, Glockvögel, Eidechsen, Ochsenfrösche (so groß wie eine Rate) und frische Spuren des Zwerghirsches gesehen, außerdem auch ein einziges Mal aus weiter Entfernung das Geschrei eines Brüllaffen zu Gehör bekommen; mehr als alles Andere aber hat mich ein Besuch erfreut, den der hübscheste aller brafilischen Waldund Cartenbewohner in meinem eigenen Zimmer mir abstattete. Man hatte mir dort dicht vor dem Spiegel einen Strauß frischer Orangenblüten hingestellt. Während ich nun arbeitete, glaubte ich mehrmals dicht vor mir ein leises Zwitschern zu vernehmen, und als ich auffah, blinkten mir aus dem Spiegel zwei winzig kleine

Mengelchen entgegen. Ein grünweißer Rolibri, kaum größer als das Glied eines Fingers, hatte fich durch die Blüten anloden laffen und war nun, als ich das Fenfter schloß, mein Gefangener. Die Tierchen aber find so scheu, sie sehnen sich in der Paarungszeit so sehr nach einander und fie flattern sich so leicht zu Tode, daß ich dem Eindring= ling schon nach kurzem seine Freiheit wiedergab. hat es häufig versucht, gefangene Kolibris - fie kommen sehr häufig in die Zimmer — in Räfigen festzuhalten, zum Fressen aber hat man sie niemals gebracht, und so sterben die Tierchen nach wenigen Tagen an Entfräftung. Nebrigens find sie in der Freiheit nichts weniger als scheu: fie nisten in den Garten, in Dornen- und sonstigen Sträuchern, am liebsten unter einem überhängenden Blatt, welches die winzigen Gierchen vor Tau und Regen schütt. Dabei sind die Nester in allen Farbenschattierungen mahr= haft fünstlerisch angelegt, und man erzählte mir, daß ein brütendes Weibchen sich von dem Gartenbesiker mit dem Finger habe über den Rücken streichen laffen. 20. August kamen in Blumenau als Vorboten des Frühlings die ersten Schwalben - mit blauweißem Gefieder - an: auch die füdliche Erdhälfte hat ihre Zuabögel. nur mit dem Unterschiede, daß diese mehr durch schönes Gefieder, als durch Gefangskünfte hervorragen.

Das Klima der deutschen Kolonien war während meines Aufenthaltes — im Herzen des Winters — kaum anders, als bei uns in den schönsten Tagen des Mai. Hür den Sommer ist die höchste in Blumenau beobachtete Temperatur 32° Réaumur gewesen und während der letzen sechs Jahre an zwei Tagen vorgekommen. Cholera und gelbes Fieder haben sich nach Blumenau ebensowenig wie nach Joinville verirrt, wohl jedoch das wahrscheinslich durch die Po-Lombarden eingeführte Wechselsieder, an dem ich selbst ein paar Tage lang zu leiden hatte. Für den Gesundheitszustand der eingewanderten Nord-Europäer (Dänen, Pommern, Holsteiner u. s. w.) zeigt sich der hohe Sommer zwar weniger günstig als der Winter und erzeugt mehr Krankheiten, aber auch ihn kann man nicht

gerade als ungünftig bezeichnen. Auffallend ift für ganz Brafilien die Seltenheit des Sonnenstichs, felbst bei den höchsten Higegraden; in Blumenau ift in den 30 Jahren feit Gründung der Kolonie nicht ein einziger Fall tötlich verlaufen. Der Regenfall ift in Blumenau fehr ungleich verteilt und an keine festen Regeln gebunden; die schweren Guffe herrschen vor, und feine, langdauernde Regen treten nur in der Zeit vom April oder Mai bis Gebtember oder Oftober auf, ohne daß jedoch auch in dieser Zeit die Platregen fehlten. Reif kommt nicht alle Jahre vor und noch weniger Gis: beide find jedoch durchaus nicht unerhört. Alls die härtesten aller bekannten Fröste gelten diejenigen aus dem Jahre 1861. Damals fank das beschattete Thermometer in vier auf einander folgen= den Rächten bis auf ein wenig unter — 3 o C. Es starben bamals in dem infolge des Frostes sich völlig entblätternden Urwald viele Bäume ab. aber das Vorhanden= fein vieler garteren Pflangen, die bei größerer Säufigkeit solcher Fröste eingehen und durch eine härtere Begetation ersetzt werden würden, beweist, daß dergleichen zu den größten Seltenheiten gehört.

Dona Francisca und Blumenau find Schwester= Rolonien, die zur felben Zeit angelegt, denfelben Sobepunkt der Entwicklung erreicht haben, über die sich genau gleich viel Lobenswertes fagen läßt, und die dennoch dem ihnen innewohnenden Geiste nach so verschieden als moglich sind. Dona Francisca hat angenehme Gesellschafts= formen, einen weiten Gesichtstreis, aufwärts ftrebende Industrie, eine hubsche Rolonie auf dem roggenbauenden Hochland und in Sao Francisco einen für Schiffe jedes Tiefgange zugänglichen Hafen. Blumenau dagegen hat itellenweise besseren Ackerboden, besser eingelebte und ener= gischere Ackerbauer, mehr Pflugland, einen leichter schiffbaren Fluß, größere verfügbare Wafferträfte und größere verfügbare Terrains unterhalb der Serra. In Blumenau hat man von Anfang an das Hauptgewicht auf den Acker= bau gelegt und die Kolonisten in fruchtbaren, aber engen und von ziemlich fteilen Bergen eingeengten Thälern verhältnismäßig schnell vorgeschoben, ohne daß die Entwicklung der Verkehrsverhältnisse damit stichgehalten hätte: in Dona Francisca dagegen hat man von Unfang an mehr zentralifiert und durch ausgezeichnete Straffen den Ber= fehr uuter den Kolonisten erleichtert. Für Blumenau lagen die Verhältniffe insofern ungünftiger, als es mit ber Unvernunft der jeden Augenblick wechselnden Ministe= rien zu thun hatte, während Dona Francisca dem einsichtigen Samburger Verein unterstand. Auch flossen die für Blumenau beftimmten Unterstützungsgelder der brafilischen Regierung so unregelmäßig, daß ihr Wert dadurch zweifelhaft wurde.

In allen diesen Kolonien sind die das Baumaterial bildenden Elemente zwar so ziemlich aus allen Teilen Deutschlands zusammengewürfelt, aber doch im Grunde genommen sehr ähnlich. Woher also die eigentümliche Thatfache, daß jede Kolonie ihre scharf ausgeprägte Individualität hat, daß sich in jeder ein gewisser individueller Gesamtcharafter herausbildet, der sich im ganzen Beneh-

men und Verhalten der Leute auspräat?

Zum Teil rührt das von dem Mangel eines regen Berkehrs zwischen den Kolonien, zum Teil von der Berschiedenheit der Verwaltungsgrundfäke ber. Gin gewisser enger Zusammenhang, ein scharf ausgeprägtes Gefühl der Zusammengehörigkeit ist allerdings nicht zu leugnen, die weniasten Bewohner von Blumenau aber, selbst folche, die feit 30 Jahren dort figen, find jemals in Dona Francisca gewesen und umgekehrt. Das wird besser wer= den, wenn erst einmal die auf eine Länge von 122 km berechnete Straße von Blumenau nach Joinville vollendet ift.

Bevor ich es nun unternehme, im Folgenden mein Gesamturteil über die deutschen Kolonien der brafilischen Proving Santa Ratharina zu ziehen, möchte ich ein paar einleitende Bemerkungen vorausschicken.

Es ift unmöglich, für ein deutsches Publikum über fremde Länder zu schreiben, ohne daß die Auswanderungs= frage ins Spiel kommt. Nun bin ich bei früheren Ge= Legenheiten harmlos genug gewesen, zu glauben, daß man feiner Pflicht genüge, wenn man blok die Berhältniffe schilbere, wie sie sind, ohne jemand anzuraten, hierhin oder dorthin zu gehen. Dem ist nicht so. Manche Leute verstehen es, aus dem, was fie lesen, gerade das Gewünschte heraus= zufinden, wenn es auch noch so sehr dem Sinne wider= spricht. Es ist mir vorgekommen, daß Möchtegern-Auswanderer um Auskunft über dieses oder jenes baten, und wenn ich nicht enthusiastisch genug antwortete, gleichsam erzürnt zurückschrieben, ich habe doch so sehr zur Auswanderung nach dem betreffenden Lande geraten. Ich war mir bewußt, das niemals gethan zu haben, las aber der Sicherheit halber noch einmal die betreffenden Säke durch und fand, daß mein Abraten gar nicht energischer hätte abgefaßt sein können. Diese vielfach wiederholten Erfahrungen veranlassen mich, so flar wie möglich meine Unficht über die betreffende Frage auszudrücken.

Wenn man es fich zur Aufgabe gefett hat, fremde Länder zu schildern, und wenn diese Länder zufällig schön oder angenehm sind, so ist in ihrer gewissenhaften Beschreibung doch wahrlich noch keine Aufforderung zum Auswandern eingeschloffen. Im Gegenteil, ich glaube meine eigenen Arbeiten nicht herunterzusetzen, wenn ich erkläre, daß jemand, der allein darauf geftügt außwandern wollte, sehr leichtsinnig handeln würde. folchen Dingen ist jedes Urteil eines Brivatmannes fubjektiv, niemals objektiv. Und mein perfönliches Gefühl geht dahin, daß ich wohl gern fremde Länder febe. aber niemals und nimmermehr auf Lebenszeit jener Beimat entsagen möchte, die mir unter allen Ländern der Erde boch stets als das edelste erschienen ist. Jedem Auswanderer, der meinen Rat wünscht, werde ich empfehlen und abermals empfehlen und zum drittenmale empfehlen, zu Saufe zu bleiben; kann er aber, oder will er das nicht, dann werde ich ihm allerdings fagen: fo lange wir noch keine deutsche Kolonie unter deutscher Flagge besiken. fo lange wir noch fremden Boden dungen muffen, fo lange bietet Sudamerifa, bieten namentlich die sudbrafilischen Provinzen Rio Grande do Sul und Santa Katharina ein weit besseres Feld des Borwärtskommens als Nordamerika, ein weit besseres als Australien oder irgend

ein anderes Land, das ich kenne.

Was wir in erster Linie erstreben müffen, sind deutsche Rolonien unter deutscher Flagge, die den Ruhm, die Größe und Wohlfahrt unfres edlen Volkes, unfres schönen und alorreichen Vaterlandes vermehren helfen. So lange wir aber nicht so weit sind, können wir doch nichts Besseres thun, als die deutschen Auswanderer, wenn wir fie nicht, was am besten ware, im Lande zu halten vermögen, dorthin zu fenden, wo fie fich einerseits felbst am besten befinden und wo sie anderseits als Pioniere beutscher Gefittung dienen. Der Gedanke, daß bas Muswandern ein Mittel sei, um schneller als dies in Deutsch= land möglich ift, zu Reichtum und beguemem Leben zu gelangen, ist Wahnsinn. Mit härterer Arbeit, als fie jemals in Deutschland verlangt wird, eine größere Aussicht auf mäßigen Wohlstand zu haben, als Deutschland fie zu bieten vermag, das ift alles, was der Auswanderer von fremden Rolonialländern erwarten darf. traurig im Nebermaß, wenn man fo viele Leute mit den übertriebensten Soffnungen in Almerika anlangen fieht. benn gerade bei der großen Frage "Sollst du oder follst bu nicht auswandern" ift jeder Enthusiasmus verfehlt. Manche Leute erwarten von Amerika freiere Luft, freiere Bewegung, einen größeren Wirkungsfreis und größere Ideen. Das ift richtig, soweit es den unmittelbaren Verfehr des Menschen mit der Natur anbelangt. Leute jedoch, die ihr Glück nicht ausschlieklich, sei es in dem behäbigen Wohlstand eines einsamen Bauernlebens, fei es in anderen materiellen Unternehmungen zu finden ver= mogen, follten fich zehnmal bedenken, ehe fie ans Auswandern denken. Mich haben all iene Leute aufs äußerste gedauert, die an ein energisches Nationalleben, an gebildeten Umgang und reiche geistige Kost gewöhnt, mit dem Gebanken herüberkommen, in Amerika jenes Glück zu finden, bessen sie in Europa nicht hatten habhaft werden können.

Und nun erst die getäuschten Hoffnungen! Mit der Kolonisation ist es wie mit dem Sturm auf eine Schanze: die ersten füllen die Gräben, die zweiten sterben an ihren Wunden, die dritten pslanzen die Fahne des Siegers auf und tragen die Orden heim. Darum aber ist es doch immer noch ehrenvoller, der vorderste als der letzte zu sein. Und geht es denn nicht allerwärts im Leben just ebenso? Arbeiten etwa die Leute für sich, die

ein Bermögen zusammenraffen?

Ueberaus zahlreich ist in den Kolonien die Klasse der Enttäuschten, der Berbitterten, der Misanthropen, der alten Garde, die gefämpft hat und nun fterben foll, ohne den verdienten Lohn ihrer Tapferkeit, ihrer Ausdauer, ihrer unfelbstischen Aufopferung für irgendwelche hohe Biele auch nur gesehen zu haben. "D. könnte ich nur ein einziges Mal die wogenden Saatfelder feben, die der= einst hier stehen werden!" sagte mir der eine, und: "Wie wird diefes Land in 10, in 15, in 20 Jahren aussehen, in welcher Richtung werden alsdann die Gisenbahnen laufen, die mein geistiges Auge erschaut, wie wird jenes junge Deutschland, von dem ich mein Lebenlang geträumt. die Wiffenschaft pflegen zur Beschämung aller Engländer und sonstigen Barbaren, die mit ihren ungemeffenen Geldmitteln nichts anzufangen wußten!" fagte der andere. Ja, wer erreichte wohl, was er gewollt, und wer, der es erreichte, hätte noch die Kraft es zu genießen?

Den fübbrafilischen Provinzen ist es wie so ziemlich allen anderen neuen Ländern ergangen, auf der einen Seite Uebertreibungen, auf der anderen ebenso ungerechtfertigte Herabsehungen. In keinem anderen Koloniallande, das ich kenne, herrscht so wenig Armut und ist der Prozentsat der Jugrundegehenden so gering. Anderseits aber ist nicht zu leugnen, daß ein Viertel aller deutschen Kolonisten auf unfruchtbarem Boden sitt, daß ein weiteres Viertel den wahren Lohn des Fleißes nicht genießt und nicht genießen kann, weil keine in höherem Sinne ausfuhrfähigen Artikel erzeugt werden. Brasilien ist im arvken und aanzen keinesfalls fruchtbarer als Europa.

Und doch, es wäre Sünde zu sagen, daß das Land, wie Gott es gemacht, nicht alle Aussichten auf eine gute Entwicklung in sich trüge, wenn nur nicht in dem größten Teil dieses Landes die Faulheit ihren Thron aufgeschlagen hätte, wenn nur ein energischeres Volk dort wohnte. Die zahlreichen Vorteile, die Südamerika und namentlich Brasilien vor den Vereinigten Staaten Nordamerikas voraus hat, in das richtige Licht gestellt zu haben, ist, nebenbei bemerkt, eins der größten, vielleicht das größte Verdienst des Verliner "Zentralvereins für Handelsegeographie und Vertretung deutscher Interessen im Ausslande".

Wenn man das Los der nach den Bereinigten Staaten Auswandernden während längerer Zeit durch perfönliche Anschauungen und eingehende Studien verfolgt hat, wenn man den starken Brozentsak der dort Zugrunde= gehenden (im Durchschnitt 50 pCt., in einzelnen Fällen 75 pCt.) verfolgt hat, so begreift man kaum, wie noch immer die große Berde deutscher Auswanderer dem all= gemeinen Strome folgend fich dorthin wenden mag. Es ist hochinteressant, die Gründe zu verfolgen, welche eine jo auffallende Thatsache mit sich bringen. Zunächst möchte ich hier anführen, daß die Nordamerikaner gewaltsam die Aeußerung jeder ungünstigen Ansicht über ihr Land unterbrücken. Die renommistische Schönfarberei liegt ben Leuten jo sehr im Blute, daß der Fremde, will er fich nicht allerwärts Feinde schaffen, sehr bald in dasselbe Horn bläft. Der Pankee=Deutsche aber wartet gar nicht einmal, bis man ihm das Horn reicht, sondern greift mit allen zehn Fingern danach, ohne sich vergewissert zu haben, ob die Melodie, die herauskommt, auch richtig ist. So kommt es, daß man von jenen Taufenden, die körperlich und geistig in den Bereinigten Staaten geknickt werden, niemals mehr etwas hört. Sie haben im Anfang den Mund so voll genommen, daß fie, wenn fie ftill, arm und bescheiden ins Mutterland gurudkehren, nicht gern von dem "Großen Lande" mehr sprechen mögen. Zudem gehen nach Nordamerika schon mehr die wohlhabenden Auswanderer, die

recht gut wissen, daß ohne Geld dort nichts anzusangen sei. Nach Brasilien aber gehen mit der Aussicht auf freie Passage und geschenkte Ländereien diezenigen, die gar nichts haben, und wenn sich dann die schlechtesten Elemente darunter in ihrer Aussicht auf leichten Gewinn getäuscht sehen, so belästigen sie als Bettler die Konsulate und die

Großtaufleute.

Alles dies genügt jedoch nicht, um die Vorliebe des beutschen Auswanderers für Nordamerika zu erklären, es leuchtet ein, daß tiefere und gerechtfertigte, nicht bloß oberflächliche Grunde hierbei mitwirken muffen. Run bin ich wahrlich kein Verehrer der Afterfreiheit von Nordamerika, aber ich verkenne nicht, daß manchem deutschen Auswanderer, mogen auch im übrigen die Verhältniffe in Brafilien günftiger liegen, schon um bessentwillen Nordamerika lieber sein muß, weil er dort doch niemals von der Laune irgend eines Mulattenbeamten abhängen wird. Es geht bort fast immer hart auf hart, Stahl auf Stahl, der kalte Egoismus der Menschennatur mag in keinem Lande der Erde häßlicher und unverhüllter an den Ankömmling herantreten, es mag ein fünffach höherer Prozentsak der Einwanderer als in Brasilien (dort rechnet man 10 pCt.) bei diesem Kampfe zu Grunde gehen und der Breis mag — wovon ich perfönlich überzeugt bin - des Kampfes nicht wert fein, dafür aber trägt doch jeder die Entscheidung über Vorwärtstommen oder Nicht= vorwärtskommen in seiner eigenen Bruft oder in seinen eigenen Armen, was in Brafilien blok bei den älteren und am besten verwalteten Kolonien der Fall ist. Wem in Nordamerika sein Beruf nicht gefällt. der geht zu einem anderen über: wer in Brafilien auf irgend einer neuangelegten Regierungskolonie anftatt eines fruchtbaren Stück Landes durch Unwissenheit oder Verruchtheit ein schlechtes erhält, mag in fruchtlosem Ringen sein halbes Leben für nichts opfern.

Kommt in den Vereinigten Staaten jemand zum Einwandererbüreau, so fragt man ihn, in welchem Staate, an welcher Bahn, welcher Straße oder welchem Flusse,

in welcher Beschaffenheit und zu welchem Preise er fein Land haben wolle. Die Sache ift in unglaublich kurzer Zeit — häufig genug habe ich dabei zugehört — so konlant als möglich erledigt. In Brafilien dagegen lautet auf alle folche Fragen die ewige Antwort: "Ich weiß nicht"; fragt man nach einer Karte, so heißt es, es gebe teine, und erhält man bennoch eine, so ist sie falsch ober Phantasiewerk. Dergleichen Dinge muffen die Ginwanderung hemmen, auch wenn das Land in Brafilien hundert= fach billiger und beffer wäre. In Nordamerika geht burch das alles ein egoistischer und erbarnungsloser aber großartiger Zug. Man schenkt nichts und gieht doch alles an sich. Man baut Straßen und macht Vermessungen, aber man gibt das Land niemals umsonst, man gibt die Eisenbahnfahrten für Einwanderer billig, aber man schenkt sie nicht. Die nicht wohlhabenden Einwanderer fahren so weit, wie ihre Mittel das erlauben, verdingen sich dort als Knechte und gelangen schlieklich zu ihrem Bestimmungsort.

Auf die Geschichte der deutschen Rolonisation in Brafilien, über die, nebenbei bemerkt, in jedem Konversations-Lexison das Nähere zu finden ift, will ich hier nicht eingehen. Rur so viel sei erwähnt, daß die ersten Kolonisationsgedanken schon wenige Jahre nach der durch die napoleonischen Kriege verursachten Uebersiedlung 30= hanns VI, von Lissabon nach Rio auftauchten, daß aber die erste erfolgreiche Koloniegrundung, diejenige der heute noch als Munizipium bestehenden Kolonie S. Leopoldo in der Provinz Rio Grande do Sul, erst im Jahre 1824 erfolgte. Die Sinnesrichtung des hochgebildeten und perfönlich liebenswürdigen Königs Johann, namentlich aber die Vermählung feines Sohnes, des fpätern Raifers Dom Bedro I., mit einer österreichischen Bringessin brachten es mit sich, daß man in der Folgezeit gerade von deutscher Energie eine Besserung mancher Verhältnisse und eine allgemeine Festigung des Staatswesens erwartete. bann die Notwendigkeit der Sklavenbefreiung immer bringender an Brasilien herantrat, folgte in den fünfziger. ganz befonders in den sechziger und selbst noch Anfangs der siebziger Jahre jener Kolonisations-Enthusiasmus, der die brasilische Regierung Unsummen für die fremde, namentlich deutsche Einwanderung wegwerfen ließ und — wenn nicht der thörichte v. d. Hehdtsche Erlaß im Berein mit der allgemeinen Stimmung in Deutschland im Wege gestanden hätte — manche Teile von Brasilien bei beidersseitigem Vorteil zu einem neuen Teutschland gestaltet baben würde.

Die viel, obwohl mit Unrecht, getadelten Bargerieverträge des für Deutschland schwärmenden Senators Bergueiro wollen wir, da sie mit den deutschen Kolonien im engern Sinne nichts zu schaffen haben, hier beiseite laffen. Aber auch über die thörichte und gewiffenlose Unlage der eigentlichen deutschen Kolonien ist nur eine Stimme. Wenn man auf der Rarte einer brafilischen Provinz die geographische Lage der deutschen Kolonien betrachtet, so gewinnt man den Eindruck, als ob die be= treffenden brafilischen Staatsmänner etwa Geldstücke in die Höhe geworfen und gefagt hätten: Dort, wo das auf der Karte niederfällt, da foll eine deutsche Rolonie sein. Der Erfolg wenigstens entspricht ganz einem folchen Shitem. Unftatt von Seekuften und Wluffen aus vorzugehen, wie die Natur selbst es vorschreibt, anstatt die betreffenden Gebiete erft in bezug auf Fluffe, Gebirgs= züge und Bodenbeschaffenheit genauer untersuchen zu laffen, schnitt man aus dem Binnenlande irgend ein Stück heraus, wie gerade die verfönlichen Intereffen von Bettern und Befannten es mit sich brachten. Sobald die Regierung Ländereien faufen oder vergeben will, ftellen fich dem Minister so viele Verwandte und Fürsprecher bor, daß die perfönlichen Interessen der Klügsten und Durchtriebensten dabei stets am besten weatommen. Un aufzuwendenden Geldmitteln hat die brafilische Regierung es nicht fehlen laffen: freilich war fie am freigebigften zu einer Zeit, als der Enthusiasmus für die deutsche Einwanderung bereits geschwunden war und als man für Irlander, Italiener und Ruffen zu schwärmen begann.

Die Deutschen verstanden es eben nicht, den brasilischen Staatsmännern manche Dinge plausibel zu machen, wie z. B. daß es einen ungeheuren Fortschritt des Landes verbürge, wenn man einigen Zuckersabriken, die seit langen Jahren ausgezeichnet rentiert hatten, urplötzlich eine

7prozentige Staatsgarantie gewähre.

Für dieses thörichte Wegwerfen von Regierungs= geldern bietet die Kolonie Itajahy=Brusque, die gegen= wärtig gang gut gedeiht, aber während langer Zeit das Schmerzenskind der Kolonisation war, ein klassisches Beifviel. Die Kolonie wurde 1860 durch den Baron von Schneeburg gegründet, dem in der Direktion der Ameri= faner Barnabay Cottle, Baron von Klitzing, Firmino Correa, Johann Deti, Betim Baes Leme, Bitanga, B. F. Albuquerque Lima und Dr. Pantoja folgten. Baron v. Schneeburg gedieh das Unternehmen recht nett; als aber der Amerikaner Cottle kam — der nicht einmal in englischer Sprache zu schreiben vermochte -, gewöhnten die Rolonisten fich das Arbeiten ab, ließen Aneipen und Liebhabertheater aus der Erde emporsprießen, spazierten in langen Wafferstiefeln berum, die ihnen von der Regierung geschenkt wurden, und gaben der Rolonie Blumenau burch die zu liefernden Lebensmittel - diese mußten je= doch alle erster Qualität sein — auten Verdienst. besser trieb es Pitanga, der während der fünsviertel Jahre seiner Amtszeit nicht weniger als 1100 Kontos (2200000 Mark) verputte! Im ganzen mag die Kolonie, in der gegenwärtig etwa 9000 Kolonisten (darunter 6000 Deutsche, die übrigen Italiener und Welschtiroler) leben, der Regierung mit Hinzurechnung der Bassagevergütungen gegen 7-8 Millionen Mark gekostet haben. Der Kaufpreis des Landes (3 Milreis für den Morgen) ift bis heutigen Tages von der Regierung nicht gefordert worden und wird auch aller Wahrscheinlichkeit zufolge niemals gefordert werden. Den heutigen Kolonisten läßt sich jedoch nur Rühmenstvertes nachsagen; es find eben bloß die besten und tüchtigsten Elemente unter der großen Anzahl berjenigen Kolonisten, die von der Regierung im Laufe ber Zeit nach Brusque geschickt worden waren. Die schlechtesten Ersahrungen hat Brusque jedenfalls mit den nordamerikanischen Irländern und einigen Italienern gemacht. Namentlich die Irländer wurden zu Anfang mit großem Jubel begrüßt und scharenweise nach Brusque befördert. Bald aber zeigte es sich, welch unruhiges Element man bekommen; um die Leute ja recht schnell wieder los zu werden, zahlte man während langer Zeit allmonatlich 3—4000 Mark für Rücksahrten nach New-York. Die Herren Irländer, von denen augenblicklich nur noch zwei in Brusque leben, waren pro Kopf auf

1000—2000 Mark zu stehen gekommen.

Dem gegenüber haben gerade die beiden beften unter allen Kolonien der Provinz Santa Katharina fich fozufagen aus fich beraus entwickelt: Blumenau hat der Regierung nur verhältnismäßig wenig. Dong Francisca nur fehr wenig gekoftet; gerade darin aber, daß die für Dona Francisca bestimmten Zuschüffe, so gering sie auch sein mochten, laut vertragsmäßiger Verpstlichtung regelmäßig famen, darin, daß man dort wußte, woran man war und demgemäß arbeiten konnte, daß man von Samburg, aber nicht von wechselnden Ministerien und kaum der Schulbank entwachsenen Politikern abhing, gerade darin hat die ungeheure Ueberlegenheit bestanden, welche Dona Francisca vor allen andern Kolonien und selbst vor Blumenau voraus gehabt hat. Wenn Blumenau bei aller Verschiedenartigkeit der Entwicklung heutzutage voll= kommen ebenbürtig neben Dong Francisca steht, so ist das ein Erfolg, auf den der Begründer und Leiter der Kolonie mit Recht ftolz fein darf. Uebrigens möchte ich bier nicht unerwähnt laffen, daß das von der brafilischen Regierung für die Rolonisation ausgegebene Kapital sich augenblicklich schon durch Bolle und Steuern mit 12 bis 15 Prozent jährlich rentiert und sich natürlich mit dem Wachsen der Kolonien in steigender Progression ren= tieren wird.

Außer mangelnder Anlage, thörichter Berwaltung und fehlenden Straßen rechnet man zu den Hemmnissen

der Kolonisation noch den Fremdenhaß der Brasilier, der sich übrigens nicht bloß auf die Deutschen, sondern ebenso aut auf die Italiener und in noch weit höherem Grade auf die Portugiesen erstreckt, welche letztere, da sie von vornherein die Landessprache verstehen, dem einheimischen Element die größte Konfurrenz zu machen vermögen. Der "Estrangeiro sem educação" und "das edle Blut des wahren Brasiliers" sind stehende Ausdrücke, wenn auch nicht im Verkehr des Fremden mit den Landeskindern, fo doch in den Auslaffungen der Zeitungen zweiten

Ranges.

Was der deutschen Einwanderung nach Brasilien in Deutschland zur besonderen Empfehlung gereicht, die erfahrungsmäßig feststehende gabe Behauptung bes Deutschtums, wird naturgemäß in Brafilien mit gang anderen Augen angesehen. So schlechte Ergebnisse auch italienische Einwanderung im allgemeinen geliefert hat, so besitzt sie doch in den Augen des oberflächlich urteilen= ben Brasiliers mancherlei Vorzüge, namentlich den, daß die Italiener weniger eigensinnig und dicktöpfig sind, außerdem aber schon nach der ersten Generation im Brafiliertum untergeben. Ebenso leicht verständlich ist es. daß für die Einwanderung im allgemeinen heutzutage weniger Begeisterung herrscht als in den ersten Jahren nach dem Sklavenemanzipationsgesetz. Uebrigens spielen bei allen Fragen, die mit der Einwanderung in Zufammenhang stehen, persönliche und equistische Interessen eine mindestens ebenso große Rolle, wie die nationalen und volkswirtschaftlichen Neberlegungen. Es ist unleug= bar, daß die Kolonisationspolitik der brasilischen Regierung eine einzige Kette von Thorbeiten darstellt: in welchem Lande aber, darf man wohl fragen, haben blutarme Auswanderer es so rasch zu Wohlstand und gedeihlicher Ent= wicklung gebracht? Würden etwa wir Deutsche, wenn wir überschüffige Ländereien befäßen, so ruhig zusehen ober gar noch Geld dafür ausgeben, damit fich Zehn= tausende, Hunderttausende von Franzosen und Italienern dort festsetzten? Bei allem Tadel, der über die Brafilier

und brafilische Migwirtschaft laut werden mag, darf man boch das eine nicht vergeffen, daß, fo feltsam dies auch klingen mag, doch vor allem diese Migwirtschaft den Europäern Thur und Thor geöffnet hat, daß sie der Boden ift, auf dem der Fremde gedeiht. Stände Brafilien unter englischer oder nordamerikanischer Herrschaft mit englischer oder nordamerikanischer Bevölkerung, fo würde bei den denkbar vervollkommnetsten Staats= und Berkehrseinrichtungen der Deutsche doch ein weniger gutes Feld des Vorwärtskommens dort finden als unter der brafilischen Raffe. Auf dem niedrigen Standpunkte, den das Land gegenwärtig und unter feiner gegenwärtigen Bevölkerung einnimmt, beruht die Hoffnung, daß das Deutschtum Brafilien einer höheren Zukunft entgegenführen werde. Wäre eine höhere Entwicklung schon da, so würde ja naturgemäß jene Rolle dem Deutschtum nicht zufallen können. Während alfo auf der einen Seite jede wahre und wirkliche Verbefferung der brafilischen Staats= maschinerie der materiellen Entwicklung des Landes und damit den Handels= und sonstigen Interessen der Fremden, namentlich auch der Entwicklung der Kolonien zu aute fommt, läßt sich auf der andern Seite, wenn man die Dinge von einem höheren Standpunkte aus betrachtet, das Gleiche von einer zunehmenden Schwächung und Verschlechterung der brafilischen Staatsmaschinerie behaubten.

Die gegenwärtige Rolonisationspolitik der brafilischen Regierung verfolgt, wie mir der inzwischen verstorbene Ackerbauminister Herr Buarque de Macedo in längerer Unterredung außeinandersetzte, folgende Ziele: Aufhören jeder direkten Unterstützung durch die Regierung, Emanzivierung der wenigen noch nicht emanzivierten Kolonien, Konzentrierung der freien Einwanderung in Rio, und awar nach nordamerikanischem Stil, Bau eines Empfanas= hauses für jährlich 50,000 Einwanderer, Vorkehrungen für die Beköstigung von 40,000 Einwanderern während acht Tagen, Vorkehrungen für den Transport von 20,000 Einwanderern nach ihrem Bestimmungsort (man rechnet

barauf, daß der Rest in Rio oder Umgegend bleibt oder eigene Mittel besitzt), endlich Ankauf von 5 Quadrat-legoas (21,780 Hetar) an Eisenbahnen, Straßen oder Flüssen der Provinzen Rio Grande do Sul, Santa Katharina, Paraná, Minas Geraes und Espiritu Santo. Für denjenigen, der Brasilien kennt, braucht kaum hinzugefügt zu werden, daß von allen diesen schönen Dingen so gut wie gar nichts über seine Existenz auf dem Papier hinauskommen wird.

Wie der Präsident der Provinz Santa Katharina mir auseinandersette, bilden die Fremden ein Drittel der Bevölkerung dieser Provinz (etwa 200,000 Seelen). Darunter mag die Unzahl der Deutschsprechenden (thörichter= weise führen die meisten Reisebeschreibungen nur die Ziffer der in Deutschland Geborenen an) sich auf 55-60.000 belaufen. Ueber diese brafilischen Deutschen habe ich viele Klagen gehört, nur die eine nicht, daß sie, wie in Nordamerika, ihre Sprache und ihr Deutschtum einbüßten. Im Gegenteil; für ihre materiellen Intereffen lernen fie bort, wo sie in größeren Massen zusammenwohnen, das Portugiesische viel zu felten. Früher genierten sich in Desterro und anderen Plätzen die besseren deutschen Familien, felbst im eigenen Sause, deutsch zu sprechen, obwohl ihr Portugiesisch gang banach angethan war, um Ratten und Mäuse damit zu verjagen. Neuerdings ist das ganz anders, und wir haben fogar die eigentümliche Thatfache vor uns, daß am Itajahn Belgier, in Blume= nau Italiener der deutschen Sprache gewonnen worden find. Gine physische Entartung der nach Brafilien auß= gewanderten Deutschen ift nach dem übereinstimmenden Urteil aller Aerzte, mit denen ich darüber sprach, nie= mals und nirgendwo wahrzunehmen gewesen. Ebenso zeigt der Charafter der brafilischen Deutschen überall bort, wo sie unter einsichtiger Leitung in geschloffenen Maffen zusammenwohnen, etwas auffallend Liebenswür= biges; auch bewegen sich die unteren Klaffen freier und vielleicht mit mehr Anstand, als sie es in Deutschland gewohnt waren.

Wo dagegen die Deutschen unter vorwiegend brafilischer Bevölkerung leben, haben diejenigen, die nicht durch ihren Vildungsgrad davor geschützt waren, manche mangenehme Seiten des Brafiliers ohne eine einzige von bessen zahlreichen Tugenden angenommen. Sie verlieren einiges von jenem Ordnungs- und Reinlichkeitsfinn, der ihnen von Haus aus doch wohl ebenso gut, als den Bewohnern der größeren Kolonien innegewohnt hat: sie beginnen mit schmukigen Semden und zerriffenen Kleidern herumzulaufen, fie laffen ihre Kinder barfuß und unangefleidet verwahrlosen, sie treten ohne anzuklopsen und mit dem hut auf dem Ropfe in dein Zimmer, und vor allem lieben sie es, plumper noch als die Brafilier dich zu übervorteilen. In den einzelnen Rolonien halten die Deutschen ziemlich aut zusammen, nicht so aut allerdings wie andere Nationen: bedenklicher dagegen ist eine beklagenswerte Rivalität unter den Kolonien selbst, die mannigfach weit über das erlaubte Mag hinausschießt. Der Kolonist von Blumenau schwört Stein und Bein darauf, daß seine Kolonie die beste sei: ein bikchen gemäßigter drückt sich der Kolonist von Dong Francisca aus: beide zusammen hinwiederum stehen jedoch für die Proving ein. Dennoch umschließt ein enges gemeinsames Band alle brafilischen Deutschen: gemeinsame Sprache, gemeinsame Litteratur und vor allem gemeinsame Interessen. Jene Rivalität mag veinlich auf den Fremden wirken, ernstere Folgen wird sie, glaube ich, nicht haben. sie wird die Weiterentwicklung des Deutschtums nicht aufhalten. Was die Konkurrenz in dem berühmten Rampfe um das Dasein anbelanat, so überraat in den meisten, den allermeisten Bunkten der Deutsche den Brafilier: in den anderen steht er hinter ihm zurück. Was immer man von den Brasiliern sagen und denken mag, so viel ist sicher, daß sie von Natur weltmännischer an= gelegt find als der Deutsche, der überhaupt, soweit die unteren Volksklaffen in Betracht kommen, in diefer Begiehung unter allen Nationen Europas die niedrigste Stellung einimmt.

Ginen mächtigen Bebel zur Erhaltung beutscher Sprache und Gefittung bildet die deutsche, von Deutsch= land herübergefandte Litteratur (politische und belletristische Beitschriften), einen weit mächtigeren, als man sich das meines Wiffens in Deutschland träumen läßt. Und gerade diese aroke Achtung, welche die Leute der deutschen Litteratur zollen, hat mir meine Stellung recht schwer gemacht. Es ist mir zuweilen angst und bange gewor= ben, wenn ich fah und hörte, was die Leute alles von mir erwarteten. Wie sollst du armes Menschenkind, bachte ich, folch boch gespannten Hoffnungen entsprechen? Es ist ja ohnehin, und wenn ein Reisender wirklich einiges Talent befäße, unmöglich, in Bezug auf die Renntnis eines Landes mit benienigen zu wetteifern. Die ihr ganges oder halbes Leben dort zugebracht haben. Man muß sich damit trösten, daß man nicht für diejenigen schreibt, die das betreffende Land tennen, fondern für diejenigen, die es nicht kennen. Und nun erst die Leute, Die zu glauben schienen, daß ich ein halbes Dukend Schiffe mit auswandernden deutschen Millionären hinter mir führe! Dergleichen klingt komisch, ift aber zuweilen wahrhaft peinlich. Nirgendwo sonst auf früheren Reisen ist es mir gleich schwer geworden, den Leuten begreiflich ju machen, daß ein Schriftsteller, falls er feine Pflicht thut, gewiß nicht höher, aber auch gewiß nicht niedriger steht, als jeder Landwirt oder Kaufmann, der seine Bflicht thut. Mehrfach pflanzte man bei meiner Ankunft alle vorhandenen deutschen Fahnen auf und führte mich im Triumph zum Hotel. Jene bescheibene, anspruchslose und ruhige Arbeitsmanier, deren gerade berjenige sich befleißigen sollte, der über fremde Länder unparteiisch ur= teilen will, wird dadurch nicht felten unmöglich ge= macht, und was meine persönlichen Erinnerungen anbelangt, so werde ich stets mit besonderer Anhänglichkeit derjenigen Orte gedenken, wo man mich zwar mit Freundlichkeit und Zuvorkommenheit, aber doch nicht anders behandelt hat, als etwa einen von einer Eisenbahngesellschaft behufs Bermeffungen ausgesandten Ingenieur.

Das politische Ziel der brafilischen Deutschen muß dahin gehen, daß das deutsche Element für die Gesek= gebung und Verwaltung einzelner Provinzen maggebend wird, wofür zunächst die freisinnige, eine ausgebehnte Selbstverwaltung gestattende Munizipalversaffung eine Handhabe bietet. In die Munizipalverwaltung von Joinville (das Munizipium umfaßt außer der Kolonie Dona Francisca auch noch die angrenzenden Territorien) haben die Deutschen neuerdings drei Brafilier gewählt, mahrend dort früher bloß Deutsche saßen, und seitdem ist schon manches verschlechtert worden. Das Munizipium Itajahn umfakt die Rolonien Blumenau und Brusque und zählt etwa 60000 Einwohner, darunter 25000 Deutsche, 4000 Italiener und 500 Portugiesen. Dort nun sind von neun Mitgliedern des Munizipalrats vier deutsch. darunter der Vorsikende Herr Konful Assebura. Ills Friedensrichter (es ift das ein unbefoldetes und fehr läftiges Chrenamt) fungieren in Itajahn zwei Deutsche und zwei Brafilier, in Blumenau lauter Deutsche, in Brusque wieder zwei Deutsche und zwei Brafilier.

Damit man aber hieraus keine allzu günstigen Schlüsse zieht, möchte ich für brafilische Verkehrs- und Rechtsverhältnisse noch eine kleine Thatsache anführen. Der Juiz direito oder ordentliche Richter für die Comarca von itajahn war konservativ: als nun 1878 die Liberalen ans Ruder tamen, suchten fie felbstverständlich einen der ihrigen auf den einflugreichen Boften zu bringen. Das ging nicht so leicht, weil dem konservativen Richter nicht das Gerinaste vorgeworfen werden konnte, und so ent= schloß man sich, die ganze Comarca als solche aufzuheben, um damit den Boften eingehen zu laffen. Später wollte man die Comarca wieder einrichten und einen Liberalen als Juiz direito einsetzen; der Minister aber ging zwar auf die Aufhebung der Comarca ein, wollte dagegen gegenüber der aufgeregten öffentlichen Meinung die Wiebereinrichtung nicht gutheißen. Demnach muffen, wie die Berhältniffe heute liegen, die Burger von Blumenau, wenn sie irgendwelche wichtige Rechtsangelegenheiten zu beforgen haben, sich zum nächstwohnenden Juiz direito, b. h. nach Joinville begeben, eine Reise, die unter allen Umständen so lange dauert, wie die Fahrt von Paris

nach Petersburg, zuweilen aber Soppelt fo lange.

Mit jenen elenden Parteizwistigkeiten (leider über= tragen sich Spuren bavon zuweilen auf die deutschen Kolonien) hängt es auch zusammen, daß in Desterro (Santa Katharina) während 13 Jahren nicht weniger als 28 verschiedene Präsidenten der Provinz residiert haben. Und da weiterhin die Provinz Canta Katharina wegen des Mangels an großen Landbaronen bei keiner von beiden Barteien besonderen Ginfluß besitt, so erklärt sich auch die auffallende Thatsache, daß ein seit länger als gehn Jahren zum großen Schaden des Landes spielender Landzwist mit der eigenmächtigen Provinz Paraná bis auf den heutigen Tag unbeglichen ist. Dabei dürfte es nun am Plage fein, ein paar Worte über das politische Parteigetriebe in Brafilien hier einzuflechten. Die konfervative Partei (ihr gehören die meisten Kazenderos alt= portugiesischer Abstammung an) entspricht etwa unsern Freikonservativen und Nationalliberalen, die liberale Partei unseren Fortschrittsmännern. Nach dem Tode ihres Führers, des Herzogs von Carias, gaben die Konfervativen 1878 die lange geführten Zügel der Regierung aus den Händen, die Neuwahlen vom 31. Oktober 1881 haben ihnen jedoch eine ansehnliche Verstärtung gebracht. Allzu ernst barf man übrigens die angeblichen Bartei= gegenfätze nicht auffassen; es handelt sich weit mehr um Personen als um Programme, weit mehr um Interessen als um Grundfäge. Nur das fei noch erwähnt, daß ein großer Teil der Liberalen republikanisch gefinnt ift ein Wahnsinn und ein Verbrechen in einem Lande, welches alles, was es vor dem spanischen Amerika voraus hat (neben dem ruhigeren Sinn feiner Bevölferung), den monarchischen Staatseinrichtungen verdantt.

Daß die brafilischen Deutschen sich naturalisieren laffen und brafilische Bürger werden, ist notwendig, wenn sie ihr Deutschtum erhalten und ihre Stellung wahren wollen. Auch ist eine stets wachsende Vertretung in den Munizipalräten und der Provinzialkammer wünschenswert: ob es aber schon am Plake ware für die Proving Santa Katharina, felbst wenn die Deutschen dazu im stande sein follten, deutsche Bertreter in den Reichstag zu fenden, bunkt mich fraglich. Sie könnten allerdings die Brafilier manches lehren; ob das jedoch klug wäre, ist eine andere Frage. Somit werden wir also noch für einige Zeit alle paar Jahre lang das Schauspiel haben, daß brafilische Kandidaten beider Parteien sich um die Gunft der Deut= schen bewerben und alsdann Versprechungen über Versprechungen machen, die natürlich niemals gehalten werben. Uebrigens ist im Februar 1882 zum erstenmal in der Proving Santa Katharina ein Deutscher, Berr Kaufmann Leppert aus Joinville, in die Provinzialversammlung gewählt worden.

Der Einfuhrhandel der Proving Santa Katharina ift zu einem guten Drittel deutsch und widerlegt aufs glänzenoste die Behauptung, als ob vermehrte deutsche Einwanderung nicht auch den Absak für die Industrie-Erzeugnisse des Mutterlandes vermehre. In weit höherem Grade noch würde dies der Fall sein, wenn nicht die natürlichen Säfen der deutschen Rolonien einer Alfandega, b. h. eines Bollhaufes, das jur Abfertigung aller ein= aeführten Waren berechtigt ift, entbehrten. In faum glaublicher Verblendung ist sogar dem Hafenort Sao Francisco die Alfandega vor wenigen Jahren genommen worden. Wenn nun Dampfer direkt von Samburg tamen, fo mußten diese die für Sao Francisco mitgebrachten Waren zunächst wieder mit wegnehmen und nach Rio bringen: dort wurden sie dann verzollt und der aber= malige Transport nach São Francisco hat in allen Fällen mehr gekostet, als die ganze Fracht von Europa her. Wie Die Verhältnisse heute liegen, muffen die meisten Ginfuhr= waren, sei es über Rio de Janeiro, sei es über Desterro geben, bloß die zollfreien und einige wenige andere bürfen auch über die fonstigen Bafen Sao Francisco, Itajahn, Porto Bello und Laguna eingeführt werden. An Gin-

fuhrartikeln rechnet man — vielleicht etwas zu hoch — 40 Mark auf den Ropf der deutschen Bevölkerung. Gie bestehen meist in wollenen, baumwollenen und leinenen Stoffen, in Kurzwaren, Vorzellan, Steinaut, Maschinen, Musik=Instrumenten, Ackergerät, Salz, Gifen, verarbeitetem Gifen, Wein, Weizenmehl, Bier, Droquen, Dorrfleisch u. f. w. Für alle Ausfuhrwaren der deutschen Kolonien. soweit sie nicht in der Proving selbst Absatz finden, ist Rio der natürliche Markt. Die hervorragenoste Kaufmannsfirma der Proving ist diejenige des Konfuls Hackrat in Desterro. Gin Bankhaus gibt es in der Proving nicht, auch bringen Kapitalien allerhöchstens 8 bis 10 Prozent Zinsen, was für ein neues Land (gegenüber Auftralien beispielsweise) wenig ist und für mangelnde Energie zeugt. Noch wäre zu erwähnen, daß Joinville und Itajahn Telegraphenverbindung mit der übrigen Welt besiken, Blumenau aber nicht.

Un Verkehrswegen in höherem Sinne (Eifenbahnen und guten Strafen) ist Brasilien noch immer recht arm. Augenblicklich werden drei Bahnen gebaut, die eine in den Provinzen Paraná, Santa Katharina und Rio Grande do Sul, von denen die beiden ersteren bisher noch feine einzige Cifenbahnlinie befagen. Die erfte diefer im Bau begriffenen Bahnen foll von dem Hafenort Paranagua durch die Serra aufwärts zum Hochplateau nach Curitiba (der Hauptstadt von Paraná) führen; sie ist an eine französische Gesellschaft vergeben und bereits bis Morretes fahrbar. Die zweite Bahn, an der Engländer bauen, foll von einem neu anzulegenden Safen aus über Laguna im Thal des Tubargoflusses, wo es ein vielbesprochenes Steinkohlenlager gibt, aufwärts führen. Die dritte Linie endlich ift die wiederum an Frangosen vergebene Südbahn in der Proving Rio Grande do Sul, von der an anderer Stelle des näheren die Rede fein wird. Am dringenoften thate wohl dem Lande eine der Rufte parallele Linie not. die fich, beständig am Rande des Hochplateaus entlang laufend, von S. Paulo über Curitiba bis Borto Alegre zu erstrecken hätte. Gine folche Bahn aber, nach deren

Vollendung man von einem füdbrafilischen Gisenbahnnek würde sprechen können, wird wohl noch für Jahrzehnte frommer Wunsch bleiben. Inzwischen denkt auch Blumenau ernstlich daran, ebensoaut wie Dona Francisca seine Berbindung mit dem Hochsande zu erhalten, und zwar durch eine Serrastraße nach Curitibanos. Die Entfernungen betragen: von der Barre des Itajahy bis Blumenau 51 km, bis zum Anstieg der Serra 217,9 km, bis zum Gipfel der Serra 229,9 km und bis Curiti= banos 286 km. Die Kosten einer solchen Strafe werben auf 4480 000 Mark, diejenigen eines blogen Reit= weges auf 120 000 Mark geschätt. Und schließlich wäre noch zu erwähnen, daß der brafilische Ingenieur Jourdan von der Regierung das Privileg für den Bau einer Bahn durch das Itapocú-Thal (füdlich von der Rolonie Dona Francisca) zu erlangen sucht. Die betreffende Bahn wird nun wohl aller Wahrscheinlichkeit nach im Verlauf der Jahrzehnte, aber schwerlich von diesem Manne angelegt merden.

Nach der von Rivière gezeichneten, aber sehr unvoll= ständigen Karte der Provinz Santa Katharina (1872, Makstab 1:500,000) belaufen sich die in Brivatbesik befindlichen Ländereien auf 300  $\square$  Legoas, die verfüg= baren Staatsländereien (Terras devolutas) auf 700 und die zweifelhaften Striche auf 100 | Legoas. Das ist natürlich bloß Phantasiewerf und niemand weiß schlechter als das Ackerbauministerium, als das Einwanderungs= büreau in Rio und die Provinzialregierung in Desterro Bescheid, wo und in welchem Umfange Regierungsland sich vorfindet. Unterhalb der Serra, also im subtropischen Ruftenfaum, befikt das Thal des Tubarão die beften, befiken die Thaler des Itajahn die zweitbesten Ländereien. Nun ist das Thal des Tubarão, welches die Brovingen Rio Grande do Sul und Santa Ratharina von einander trennt, ichon dicht mit Brafiliern besett, am Oberlauf des Itajahy finden sich oberhalb der Kolonie Blumenau etwa 6500 Silometer verfügbarer Staatsländereien und das Thal des Itapocú, wo der Graf d'Eu, der Ge= mahl der Kronprinzessin, 49 🗆 Legoas besitzt, ist noch gänzlich unberührt. Ueber dieses Thal gehen die Ansichten weit auseinander, die einen nennen es ein fruchtbares Paradies, die andern ein Sumpsland, doch ist das erstere das wahrscheinlichere. Auf dem Hochlande endlich gibt es schon überall, namentlich je weiter man nach Westen hin vordringt, rechtmäßige oder unrechtmäßige Ansiedler, meist Viehzüchter rohesten Stils, doch wohnen sie weit zerstreut und bieten der regelrechten Vesiedelung kein Hindernis dar.

Un eine Masseneinwanderung nach der Proving Santa Ratharina ift für den Augenblick nicht zu benken: dafür fehlen alle Einrichtungen. Dona Francisca kann etwa 1500 Versonen jährlich aufnehmen, nur nicht auf einmal, Blumenau etwa ebensoviel und die ganze Proving 6000. Bei größerem Andrang würden jedoch die betreffenden Ginrichtungen schnell entstehen. Freie Vaffage oder sonstige direkte Unterstützung gewähren augenblicklich weder die Regierung noch die mit einem sehr knappen Budget ausgestattete Proving, doch ändern sich dergleichen Dinge in Brafilien fehr häufig mit den Ministerien. Ländereien find in den größeren Rolonien auf Kredit fäuflich zu haben. Leuten, die von ihren Verwandten gerufen werden oder wohlhabend find, bietet sich natürlich allerwärts die Gelegenheit zu Landfäufen. Uebrigens ift Sübbrafilien nur für Aderbauer und etwa folde Fabritarbeiter, die sich an landwirtschaftliche Arbeiten gewöhnen können, ein geeignetes Feld, Leute aus den gebildeten Ständen kann es dagegen einstweilen blog in geringer Alnzahl aufnehmen; diesen würde eine deutsche Sandels= folonie, würden namentlich die Gudfee-Infeln, wenn fie beutsche Handelskolonie geworden wären, viel mehr lohnende Thätigkeit geboten haben. An Arbeit im Tagelohn follte niemand denken, der nach Südbrafilien auswandern will: Lohnarbeiter kommen dort nur felten vorwärts. In Dona Francisca ist man sogar, soweit die Rolonisten in Betracht kommen, mit der Arbeit im Tagelohn fehr vorfichtig und zahlt dafür nicht mehr als 1200 Reis (2,40 Mf.).

weil man nicht will, daß der Ackerbauer, seinen eigentlichen Beruf vergessend, sich daran gewöhne. Die brasilische Regierung freilich hat ihre Kolonisten zeitweilig durch Tagelöhne bis zu 10 Milreis (20 Mt.) demoralisiert.

Im folgenden möchte ich nun für den Fall, daß einmal deutsche Großkaufleute — was bisher noch viel zu wenig geschehen — die Leitung der deutschen Aus-wanderung in die Hand nähmen, einen kleinen Entwurf geben, etwa für eine Kolonisation auf dem Hochlande von Rio Grande do Sul und Santa Katharina, von wo aus sie sich später nach Norden (Paraná), nach Süden (Uruguay) und nach Westen (Corrientes und Paraguay)

weiter vorschieben ließe.

Ein befonders gewinnbringendes Geschäft ift die Kolonisation in Brafilien nicht, besonders wenn man es, wie dies bis jett der Fall war, fast nur mit unbemittel= ten Leuten zu thun hat. Nach vieljährigem Durchschnitte fommt in Blumenau und Dona Francisca die Koloni= sation alles in allem gerechnet auf 75 Milreis ober 150 Mark pro Ropf eines jeden Einwanderers zu stehen. Dabei ist jedoch der Landkaufpreis noch nicht in Anschlag gebracht. Für jene Summe wird in Dona Francisca (beffen Einrichtungen wir im folgenden hauptfächlich berücksichtigen) der Einwanderer samt Gepäck kostenfrei vom Schiffe abgeholt, nach Joinville befördert, dafelbft in den Empfangshäusern (Baracken) untergebracht und zwei Tage lang unentgeltlich befostigt. Sodann werden Gepack, Rinder und etwanige Versonen, welche den Weg nicht zu Fuß zurücklegen können, auf Wagen nach dem Orte, wo der Kolonist sich ansiedeln will, befördert. Dort wird bem Einwanderer ein geeignetes Grundstück, das vermeffen ift und beffen Grenzen durch Markpfähle bezeichnet find, angewiesen, auch wird ihm ein Erwerbstitel darüber auß= gehändigt und die Verbindung des Grundstücks mit dem Gangen durch eine Fahrstraße hergestellt. Für die oben angegebene Summe werden ferner Aerzte, Apotheker, Geist= liche und Lehrer (allerdings nicht immer folche, die das Deutschtum wesentlich fördern dürften) angestellt, es werben Hofvitäler und Stationshäufer errichtet und Beiträge zum Bau von Kavellen und Schulhäufern gegeben. Sier= nach würde die Ansiedlung von 10000 Menschen (groß und klein eingerechnet) die Summe von 1500 000 Mit. erfordern, falls sie, wie bisher, nur allmählich, etwa im Berlauf von 12 bis 15 Jahren erfolgte; etwas billiger würde sie zu stehen kommen, wenn sie in einem fürzeren Zeitraum erfolgen könnte. Zur Anfiedlung von 10000 Menschen würden etwa 50000 ha Landes nötig fein, wobei durchschnittlich vier Versonen auf eine Familie und für jede Familie 20 ha gerechnet werden. Der durch brafilisches Gesetz erlaubte niedrigste Preis für verfügbare Staatsländereien ift 1/2 Real für den Quadrat-Braça, ober 1033 Reis für den Hektar, demnach würden 50000 ha etwas über 100000 Mt. kosten. Dazu kommen aber noch die Erforschungs-, Bermeffungs- und Zuschreibungskosten, welche einen Zuschlag von etwa 10 bis 15 Broz. erfordern würden. Privatländereien würden (auf dem Hochland von Santa Katharina) vielleicht um 2000 bis 3000 Reis für den Hektar zu erwerben sein, wobei als= dann auch noch die Vermeffungs= und anderen Roften hinzutreten. Rechnet man in Bausch und Bogen 2000 Reis (4 Mk.) für den Hektar, so würde der Ankauf von 50 000 ha 200 000 Mt. betragen. Dazu die obigen 1500000 Mf. gerechnet gibt 1700000 Mf. als Gefamt= fumme.

Bisher ist in den Kolonien das Land den Kolonisten für 12 Milreis für den Hettar (ausnahmsweise in Sas Bento auch für 8 Milreis) gegen Barzahlung und für 16 Milreis gegen dreisährige Gestundung ohne Zinsen, beziehentlich gegen längere Gestundung mit 6 Proz. jährlichen Zinsen (die nach Ablauf jener drei Jahre berechent werden) verkauft worden. Nimmt man als Wiederverkaufspreis durchschnittlich 14 Milreis für den Hettar an, so ergeben 50 000 ha einen Erlös von 700 000 Milreis oder 1400 000 Mf., womit also der oben berechnete Auswahd noch nicht gedeckt wäre.

Die bei dieser Berechnung zu Grunde gelegten Ber=

faufspreise für das Land waren aber bisher nur möglich, indem die brasilische Regierung erhebliche Zuschüsse leistete. Die Bildung neuer deutscher Kolonisationsgesellschaften für Brasilien träte hiernach nur dann in den Bereich der Ausführbarkeit, wenn die brasilische Regierung auch sernerhin eine ähnliche Beihilse leistete. Dies wäre vielleicht insofern zu machen, daß die brasilische Regierung sich verpstichtete, für die von den betressenden Gesellschaften hergestellten Straßen, die doch rein dem Lande zu gute kämen,

eine gewiffe Entschädigung zu zahlen.

In Dona Francisca sind bis jetzt durchschnittlich 668 laufende Meter Straße auf 100 ha hergestellt worden. Unter dieser Annahme würden auf 50000 ha 334 km Straße kommen. Wenn nun die brafilische Regierung für jeden Kilometer bergestellter und mit Kolonisten besekter Straße einschließlich der Brücken ein Konto de Reis (2000 Mf.) veraütete, so würden für 334 km 334 Kontos oder 668 000 Mt. aezahlt werden müssen, und dadurch gewänne das Geschäft eine gunftigere Gestaltung. Falls man es aber mit einer massenhafteren Einwanderung zu thun bekommen follte, wäre es das richtigste, sofort Gisenbahnen, sei es durch das Itapocú-Thal nach dem Hochlande anzulegen, vorausgesetzt, daß die brafilische Regierung sich dazu verstände, entweder — wie dies in Nordamerika geschieht - längs diefer Gifenbahn ober in un= mittelbarem Unschluß an dieselbe einen hübschen Land= fomplex der Gesellschaft unentgeltlich zu überweisen, oder - wie dies bisher vielfach in Brasilien geschehen - der Gesellschaft für das Ravital der Eisenbahnanlage 7 Proz. Rinsen zu garantieren.

8

## Siebentes Kapitel.

## Die deutsch-brasilische Handelsstadt Porto Allegre.

(Die Barre von Rio Grande ift das größte Hemmnis für die Entwickelung Süd-Brafiliens. — Das Enten haff mit seinen sandigen Usern und ägyptischen Farben. — Bei den Hügeln von Porto Alegre vereinigen sich fünf Ströme. — Das Unabhängigseitsfest und der Rationalgarden: Offiziere. — Wie man in Brasilien reich wird. — Zwietracht, der alte Krebsschaden des Deutschtums. — Die Hinterlassenschaft ausgestorbener Indianergeschlechter. — Der Ausstellungsbrand. — Das Kohlendergwerf am Katten: Bach. — Geschichte und Bedeutung der ehrgeizigen Südprovinz. — Die politischen Bestrebungen der Teuto: Brasilier. — Deutsche Zeitungen, deutsche Kausmannsfirmen und allerlei nützliche Betrachtungen über die Einsuhr deutscher Maren.)

Abien Santa Katharina, paradiesisches Land, dem jeder, der es gesehen, bestes Gedeihen wünscht! Hier gebachte Dr. Blumenau, unter allen edeln Geistern Brafiliens einer der edelsten, zu beiderseitigem Heile und in großartigstem Umfange brasilisches Land mit deutscher Kultur zu tränken. Es ist, als ob die Ratur noch einmal beim Abschiede den ganzen und vollen Zauber ihrer Reize entfalten wolle. Eine Stunde lang geht es durch jenen schmalen Meeresarm, der Insel und Festland trennt: Waldberge, Felsen und Brandung zu beiden Seiten. Auch bes weiteren noch ein paar Stunden lang mondbeleuchtete Bergszenerie, dann ein schrosser plöglicher Wechsel: das Bergland liegt landeinwärts, die Küste von Rio Grande

do Sul zeichnet sich bloß als weißer, sandiger Streifen am Horizont ab. Zahlreiche Möben, die der Winter von Kap Horn herausgetrieben, umflattern uns, sonst bieten

Wasser und Erde keine Abwechstung.

Um zweiten Morgen nach der Abfahrt erblicken wir geradeaus vor uns einen filberglikernden Streifen: das ist die vielbesprochene, vielgehafte Barre. Die Schiffsschraube hört auf zu arbeiten. Es wird gelotet, Kapitän und Offiziere laufen mit Opernaläsern und Fernrohren wild durcheinander. Ein kleines Boot, das in Seekrankheit erregender Weise von den Wellen gehoben und gefenkt wird, macht Signale, aufs neue wirbelt die Schraube: die Passage ist frei. Rechts und links von uns schäumt es und gischt es, ein Dukend Schiffsmaste, traurige Reliquien, ragen rechts und links mit halber Sohe aus dem Waffer, eingerammte Pfähle bezeichnen die Fahrstraße. Ein paarmal ruckt es und fracht es: der Riel des Schiffes hat den Sand der Barre berührt. Der Wasserstand ift augenblicklich 9 1/2 Fuß, unfer eigener Tiefgang 9 Fuß, mithin war der Spielraum nicht groß. Fünf Minuten noch, dann trat der Kapitan auf uns zu: "Sir, you have had good luck, we are inside." Gin anderer Dampfer (Cervantes), gleich unserem "Calberon" ein Post= schiff, gleitet an uns vorüber. Weniger glücklich als wir hat er sechs Tage lang warten müssen, um aus der Lagoa hinaus über die Barre zu kommen. Diese Barre ift das Schmerzenskind der kühnen und thatkräftigen Zufunftsproving von Brafilien. Es gibt keinen anderen Weg nach den Häfen Rio Grande, Pelotas und Porto Alleare. Treibt der Nordoftwind das Waffer aus dem Binnensee (ber Lagoa dos Patos) ins Meer, so müffen die Schiffe warten, bis es höheren Wasserstand gibt, andernfalls gelangen fie mit Uch und Krach über eine Baffage, die ftets und in allen Fällen ein bigeben ungemutlich ift. Von den obwaltenden Verhältniffen kann fich niemand ein richtiges Bild entwerfen, ohne daß er eine Karte zur Sand nähme.

Es ließe sich (für angeblich 7 Mill. Mark) bei Torres

an der Grenze der Provinz Santa Katharina ein vortrefflicher Hafen anlegen, der über Taquara und Hamburgerberg durch eine Eisenbahn mit Porto Alegre verbunden werden fönnte, dem aber steht der Neid des Hafen plates Rio Grande im Wege, dem dadurch die größten Berluste erwachsen würden. Wie die Verhältnisse augenblicklich liegen, kann kein einziger Hafen der Provinz Rio Grande do Sul von den tiefgehenden transatlantischen Postdampsern angelausen werden; die Häfen liegen alle am Strande eines Binnensees, eines Hass, nicht am Meere.

Sobald man die Barre paffiert hat, fieht man allerorten am Horizont Flachland, als ob man einen hollandischen Hafen anliefe. Das Licht aber, die Farben dieser mit spärlichster Vegetation bekleideten Sanddunen sind arabisch-äanptisch, man glaubt es kaum, daß man sich noch in Brafilien befindet. Vor Rio Grande ankerten wir in einer Entfernung von 20 Schritten vom Quai, und ich trug Sorge, mein Gepäck auf den "Itabuam" hinüberschaffen zu lassen, der mich am folgenden Morgen nach Porto Alegre bringen follte. Die brafilischen Rüsten= danwfer nämlich (sowohl diejenigen der Nationallinie wie diesenigen von Lampert und Holt) fahren in der Lagoa dos Batos nicht weiter aufwärts als bis Rio Grande. von dort setzen sie nach eintägigem Aufenthalt ihre Reise nach Montevideo fort. Außer diesen beiden überseeischen Dampferlinien gibt es bloß noch eine dritte, welche für die Proving Rio Grande do Sul in Betracht kommt: ber grgentinische Dampfer Montevideo nämlich fährt zwei= mal monatlich von Borto Alegre über Pelotas und Rio Grande nach Montevideo und zurück.

Schiffe und Häufer von Rio Grande waren mit einem wahren Walde von Flaggen auf Halbmaft überbeckt, es galt dem Tode des Ackerbauministers Buarque de Macedo, den ich noch wenige Wochen vorher in vollfter Gesundheit vor mir hatte stehen sehen. Rio Grande ist in trostloser, sumpfig-dünenhafter Gegend eine schachbrettartig angelegte, schöngebaute Stadt mit einem auf-

fallenden Reichtum an Kirchen und großartigsten öffentlichen Gebäulichseiten (Zollhaus). Und doch kann die Weiterentwicklung dieser großen und reichen Handelsstadt, beren Großhandel sich vorwiegend in deutschen Händen besindet, bloß eine beschränkte sein, weil sie nicht in gleichem Maße wie das aufstrebende Pelotas oder das ruhig sich weiter entwickelnde Porto Alegre den Vorteil eines reichen Hinterlandes besitzt. In den Straßen sindet man die gewöhnlichen Typen Brasiliens, die gigantischen MarktNegerinnen, die pantosselbekleideten Portugiesen, die schwarzen Soldaten und die Stlaven, welche beim Eruß den Segen des begegnenden Europäers erbitten.

Am folgenden Morgen lichtete der "Itapuam", ein auffallend elegant ausgestatteter und auffallend reinlicher Dampfer, die Anker. Drei Schiffe, Itapuam, Guahuba und Rapido, welche zwei Aktiengesellschaften gehören (die meisten Aftien befinden fich in den Banden von Deutschen), vermitteln etwa sechsmal monatlich in je 24 Stunden den Verkehr zwischen Rio Grande und Borto Alegre oder umgekehrt. Der Fahrpreis ist für einfaches Billet erster Klasse 50, für Retourbillet 80 Mt., gewiß etwas viel für den Verkehr zwischen zwei Städten, die in ähnlicher Weise wie Berlin und Potsdam oder wie Bonn und Röln auf einander angewiesen sind. Drei Stunden nach der Abfahrt von Rio Grande hält der Dampfer am Landeplate von Pelotas, wo man direkt über ein paar Bretter ans Land gelangt. Der eigentliche Ort, ber Stavelplat für die Biehzucht der Proving, liegt eine halbe Stunde landeinwärts. Unter seinen 22 000 Einwohnern zählt Pelotas bloß etwa 400 Deutsche, der Berfand der Säute und des Dörrfleisches von jährlich 2 bis 400 000 Stück Rindvieh wird durch brafilische Raufmannshäuser besorat. Obwohl es nicht die Schlachtsaison war, denn die Beschaffenheit der Wege und Flüsse gestattet blog vier Sommer= monate lang das Herantreiben des Viehes, so verrieten sich doch die Xarqueadas durch einen unangenehm durch= dringenden Geruch. Auf der weiteren Fahrt ftellte fich uns die Lagoa als ein weites Seebecken mit fumpfigflachen Ufern dar, die ab und zu ganz aus dem Gesichtstreis verschwanden, bis schließlich jene niedrigen Hügel von Porto Alegre vor uns aufdämmerten, welche den Uebergang vom Kampland zur Serra bezeichnen.

Auch in Porto Alegre gelangt man geradeswegs vom Dampfer an Land, während in Kio de Janeiro, in Paranaguá, São Francisco, Jtajahy, Defterro und Kio

Grande fleine Boote dazu nötig find.

Die landschaftlichen Schönheiten Borto Alegres werden von den Bewohnern in den lebhaftesten Farben geschildert; teilweise fand ich das bestätigt, teilweise war ich enttäuscht durch den Waldmangel der etwas öden Bügel. Bon den Terraffen mancher Bäufer gibt es aller= dings gang reizende farben- und formenreiche Ueberblicke über die inseldurchfate Bai, die umgebenden Berge und die gleich den fünf Fingern einer Hand sich ins Land hineinstreckenden Flüffe (Gravatahn, Rios dos Sinos, Guahnba, Jacuhn und Cahn), auch find manche Privatgarten gang hübsch, der Boden aber entfaltet benn doch nicht die aleiche Zeugungstraft wie im Urwald, in Santa Katharina oder gar in der Umgebung von Rio de Janeiro. Alle diese brafilischen Städte umlagert ein unbestimmbares Etwas iberischer Abkunft, das hauptsächlich in der Bauart der Häufer liegt und über das allein eine ganze Abhandlung geschrieben werden könnte. Und doch erwecken sie einen mehr europäischen, weniger fremdartigen Eindruck als beispielsweise Madrid, Toledo, Sevilla, Granada. Im Vergleich zu einer deutschen Provinzialhauptstadt find vielleicht die Brivatgebäude (es gibt deren bloß zwei drei= stöckige) etwas eintönig, die öffentlichen etwas liederlich gebaut; im allgemeinen aber macht die Stadt ihren Bewohnern Chre und es gibt darin einige Clanzpunkte namentlich Markthalle und Gefängnis - um welche fie jede europäische Residenz beneiden könnte. Mit der Markt= halle ist trok ihrer umfangreichen und ganz eigenartigen Anlage — ber Innenhof eines riefigen Hausquadrats dient als Markt, die Außenräume dienen als Läden ein gutes Geschäft gemacht worden, und die Cadea (bas

Gefängnis) stellt das luxuriöseste Gebäude der Stadt dar. Eigentümlich wie diese letztere Thatsache ist die Behandlung der Gesangenen. Sie ersreuen sich, und seien sie wegen vielsachen Mordes eingesperrt, einer kaum glaublichen Freiheit, sie dürsen innerhalb des Gefängnisses Besuche empfangen, sie betteln, sie arbeiten ab und zu unter Aufsicht im Tagelohn, sie machen zu gewissen Stunden des Tages unter Aufsicht ihre Spaziergänge, wohin immer sie wollen, d. h. die Gesangenen gehen ins Wirkshaus, der begleitende Polizist aber bleibt, salls er nicht eingeladen wird, vor der Thür stehen, und was dergleichen mehr ist.

In gesellschaftlicher Hinsicht bietet Porto Alegre mit feinen 30000 Bewohnern — darunter 3500 deutsche ungefähr dieselben Genuffe, wie etwa eine deutsche Stadt von der Größe Aachens oder Duffeldorfs, wobei zu bemerken ift, daß das deutsche Element hier nicht bloß den ganzen Großhandel, sondern ziemlich das ganze Ravital und den ganzen Unternehmungsgeist vertritt, mithin auch gesellschaftlich eine größere Rolle spielt als in irgend einer andern Stadt Brafiliens. Das beste Bild von den gefellschaftlichen Verhältnissen Porto Alegres wird eine Schilderung der Festlichkeiten bieten, welche am Jahrestage der Unabhängigkeit (7. September) stattfanden. Die beutschen Ladengeschäfte waren durchweg feiertäglich geschlossen, von den brafilischen etwa die Balfte. Gegen 10 Uhr morgens begab sich, wer sich von der männlichen Bevölkerung dazu berufen glaubte, in voller Toilette zu bem etwas fehr einfachen Regierungspalaft. Zuerst machten die Herren vom Zivil dem Präfidenten ihre Aufwartung; dann folgten der kommandierende General und die Linienoffiziere (meist Farbige), den Schluß machten die Nationalgarden = Ofsiziere — Führer ohne Truppen —, die dieses Jahr laut höheren Befehls zum erstenmal in Uniform zu erscheinen hatten. Die Haltung diefer Berren, unter denen sich einige Deutsche befanden, war nicht schlecht: sie trugen ihre neugekauften Uniformen mit Anstand und Bürde. Man sollte sich in gemeinschaftlichem

Zuge zum feierlichen Tedeum begeben; die Kirche aber ließ, wie sie das hierzulande sehr gern thut, ein wenig auf sich warten. Schließlich war alles bereit; ein paar Kompanien der Garnison (ein Teil davon fitt ftets im Gefängnis) bildete, schwarz und gelb, mager und fett, groß und klein, bunt burcheinander Spalier, vor der brafilischen Fahne — grün und gelb, Spinat mit Giern lüftete jedermann den Sut, und als der Bischof von Porto Alegre (ein Jesuit) unter endlosem Raketengeknatter die Messe zu celebrieren begann, konnte man alles, was Porto Alegre an Notabilitäten besikt, das ehrenwerte Konsularforps, den würdevollen Stadtrat, die bewaffnete Macht und den Kaufmannsstand, alle mit einer riefigen Rerze in der Hand, in langer Reihe versammelt feben. Die Sandlung ermangelte nicht einer gewissen Beierlichkeit, und der würdevolle Eindruck wurde kaum dadurch gestört, daß ein vaar halbnackte Gaffenbuben sich dreift hinter den furulischen Stuhl des Bräsidenten stellten.

Abends gab es Ball, den die Nationalgarde=Offiziere veranstaltet hatten. Diesmal bildete die Strafenjugend, der hierzulande niemand das Recht wehrt, Spalier; zu ihrer Chre aber muß ich bemerken, daß einem "faz favor" allemal Folge geleistet und Platz gemacht wird. Frau Blume (ehemals Hofopernfängerin in Berlin) fang die Nationalhymne, dann folgten die drei üblichen Sochrufe, der erste auf die Nation, der zweite auf die Verfaffung, der dritte auf den Kaiser. An kostspieligen Toiletten fehlte es nicht, getanzt aber wurde nur wenig, dazu war es zu voll und zu heiß — und bis 1 Uhr nachts hatte man erst zwei Kontre- und zwei Rundtanze erledigt. Dabei fiel mir der schlechte Gang der meisten Brasilierinnen auf: sie sitzen ja auch meistens ziemlich unthätig zu Sause ober schauen aus dem Fenster heraus. In der Deffent= lichkeit zeigen fie fich verhältnismäßig wenig und find dem entsprechend weit weniger lebhaft als Spanierinnen ober Frangöfinnen. Sieht man eine ftark kokettierende Dame, eine Dame mit freiem Benehmen oder eine folche, die sich mit Bewußtsein den Sof machen läßt — und

bavon gab es auf dem oben geschilderten Balle ein paar interessante Exemplare —, so kann man mit einiger Gewißheit darauf schließen, daß sie von Montevideo oder Buenos Aires stammt. Das tritt um so auffallender hervor, da Mutter Natur die Damen hispano-amerikanischer Nasse viel freigebiger als die Portugiesinnen außegestattet hat. Uebrigens sollen brasilische Mütter auf deutsche Schwiegersöhne ganz vernarrt sein, während umgekehrt die deutschen Mädchen der bessern Gesellschaft nur selten auf brasilische Heiratsanträge rechnen dürsen. In den niedern Schichten ist es umgekehrt; dort sind deutsche Mädchen als sparsame Hausstrauen und tüchtige Arbeiterinnen bei den geldgierigen Portugiesen besonders beliebt.

Nun mag die oben geschilderte Festszene manchem als Karikatur erscheinen; das ist sie auch und ist sie doch auch wieder nicht. Die Brasilier selbst spotten darüber; bei alledem aber halten sie auf Formen, bewegen sich, einem Naturinstinkt solgend, unendlich viel selbstbewußter, mit unendlich viel mehr Würde und Anstand als der Durchschnitts=Deutsche. Und was die Rafeten während der firchlichen Feier anbelangt, so ist das eben Landesbrauch. Rafeten dienen einer ganzen Stufenleiter von Gesühlen als Ausdruck, sie bezeugen ebensowohl Freude und Hochachtung, wie Haß und Berachtung. Kommt ein beliebter Präsident ins Land, so kracht es von Feuerwerk, scheidet ein mißbeliebter, so ist die ganze Stadt in Bulverrauch gehüllt.

Das Leben in Porto Alegre ist billiger als in Rio de Janeiro, immerhin jedoch bei stark entwickeltem Luzus, bei hohen Wohnungsmieten und teuren Arbeitslöhnen, sehr viel kostspieliger als in Europa oder auch in den deutschen Kolonien des Urwaldes. Es sind mir eine ganze Anzahl deutscher Kausmannsfamilien bekannt, deren Haushalt bis zu 6 und 8 Kontos de Reis (16 000 Mt.) jährlich kostet. Alles, was Luzus und Genuß heißt, stellt sich eben in ganz Amerika, von Buenos Aires aufwärts dis Quebek, viel teurer als in Europa. Wer entsagen kann, wird leichter wohlhabend als bei uns, wer das

nicht versteht, verzehrt auch seinen höhern Berdienst. Die Deutschen, die hier vermögend geworden, verdanken ihren Reichtum dem Handel — der Ursprung fast aller großen Firmen geht freilich auf das bescheidene Handwerf zurück —, die Brasilier verdanken ihn der Viehzucht, den Spekulationen oder auch bei weniger skrupulösen Individuen einer Anstellung beim Jollhause, die in diesem Lande, wo Betrug und Diebstahl nur so selten bestraft oder auch nur von der Gesellschaft geächtet werden, eine der sichersten Quellen des Reichtums darstellt.

Leider kann man eine Schilderung Borto Megres nicht abschließen, ohne der deutsch=brasilischen Ausstellung von 1881,82 zu gedenken. Leider fage ich, denn die Geschichte dieser Ausstellung hat, so hochherzig auch die dem Unternehmen zu Grunde liegende Gesinnung sein mochte. die Zanksucht der Deutschen, ihr altes Krebsübel, in den dustersten Farben gezeigt. Der Gedanke, in Porto Alegre eine Ausstellung zu veranftalten, rührte von dem 1879 zu Berlin gegründeten "Zentralverein für Sandelsgevgraphie und Vertretung beutscher Interessen im Auslande" her. Die Brovinzialregierung von Rio Grande do Sul bewilligte einen Zuschuß von 30 Kontos de Reis und aukerdem 10 Kontos für goldene, filberne und brongene Medaillen (im übrigen wurden die nötigen Geldmittel durch Privat=Initiative und eine Berlofung aufgebracht); die deutsche Reichsregierung aber lehnte Beteiligung ab, und einige deutsche Firmen in Porto Allegre traten dem Unternehmen nicht bloß gleichgültig, sondern feindselig gegenüber, dabei von der Ansicht auß= gehend, daß die Ausstellung, zu unrichtiger Zeit unter= nommen, dem Sandel bloß schaden könne.

Gegen jede der zahlreichen Ausstellungen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist zu Anfang ein gewisser Widerstand hervorgetreten. In Sydney glaubten die Importeure ihre Interessen bedroht, in Porto Alegre wiederholte sich dieselbe Erscheinung, aber ohne Hetzereien wäre sie ebenso wie in Sydney mit der Erkenntnis verschwunden, daß einerseits solche Ausstellungen gar nicht den schwerwiegenden praktischen Einfluß haben, ben man ihnen zuschreibt, daß anderseits die geringen Verluste, die diesem oder jenem erwachsen mögen, durch anderweitige Vorteile mehr als dukenfältig aufgewogen werden. Diese besondere Art der Opposition möchte ich vom Standpunkte der Importeure aus berechtigt und Toyal nennen; wenn nun aber von der Ausstellung zu Porto Alegre, wie das leider geschehen, als von einer Privatspekulation gesprochen wurde, so war das nicht blog Unwahrheit, sondern Verleumdung. Wenn man, viele Monate hindurch tagtäglich mit den Veranstaltern von Ausstellungen verkehrt hat, so darf man sich wohl ein Urteil darüber anmaßen, welche Beweggründe bei derartigen Unternehmungen maßgebend zu fein pflegen. Diese Beweggründe find zum überwiegenden Teil ideale: auf aunstige finanzielle Ergebnisse darf man nur in den feltensten Fällen rechnen, und als Endergebnis erschallt fast ftets nach unfäglicher Arbeit und unfäglichem Undank ber Ausruf: "Einmal, aber nie, niemals wieder!"

Mochten nun auch die Ansichten über Wert und Berechtigung der Ausstellung auseinandergehen, so wäre bas nicht schlimm gewesen, wenn sich nicht zwei Parteien, beide deutsch, gegenübergestanden, wenn nicht persönliches Gefühl und persönliche Erbitterung ihr unverantwortliches Spiel getrieben hätten. Und wie erft, wenn gerade folche Männer, wie 3. B. der deutsche Konsul, die durch ihre amtliche Stellung zu unbefangener Beurteilung berufen wären, von der allgemeinen Stimme des Volfes als die eigentlichen Träger und Urheber der Zwietracht bezeichnet werden! Wie vermöchte in folchen Fällen der einfache Sinn eines ungeschulten Kolonisten zu durchschauen, wo Gigensinn und Charafterfestigkeit, wo Gitelfeit oder Rachfucht und Pflichttreue sich scheiden? In dieser Hinsicht hat der Ausstellungszwift sehr demoralisierend gewirkt. Mir dünkt es, daß die Ausstellung von Porto Alegre weder mehr noch weniger berechtigt war, als eine jede unter unseren zahlreichen Provinzialausstellungen, wie sie benn auch an Größe etwa der Ausstellung zu Sannover

(1878) ober zu Mannheim (1880) gleichkam und jene fremdländischen Ausstellungen, die früher in Brafilien stattgefunden (so beispielsweise 1879 eine portugiesische Ausstellung in Rio de Janeiro) einerseits an Umfang, anderseits durch das Hinzutreten des brasillischen Elements überragte. Das Unternehmen als ein positives Unrecht hinzustellen war Thorheit; anderseits ist nicht zu leugenen, daß etwas mehr Ruhe bei der Einleitung der Sache derselben wesentlich zu gute gekommen sein würde.

Alls Ausstellungsplat diente eine Chacara (Landsit) in der Nähe der Barfia, eines riefigen Exerzierplates oder Blachfeldes, zu dem von der Stadt aus zwei Pferdebahnlinien hinausführen. Das Ausstellungsgebäude, das im Februar 1881 unter Leitung der Architekten Ahrons und Kirchbaum begonnen wurde, war aus Holz und Fachwerk aufgeführt mit einem Dach von galvanisiertem Welleneisen und galt in anbetracht der verhältnismäßig geringen Summe (36 bis 37 Kontos de Reis), die auf den Bau verwandt werden konnte, als wohlgelungen. Der ganze verfügbare Raum im Sauptgebäude stellte fich mit Einschluß der Galerien in den Türmen auf 1933 mm. Als Baumaterial diente das von den Sägemühlen des Landes gelieferte Holz: unter der Erde hatte man das unverrottbare sogenannte Madera de Lei (biefer Ausdruck umfaßt alle härteften Bölger), im übrigen das brafilische Fichtenholz (das Holz der Binheiros), Canella und das leicht zu bearbeitende Zedernholz (Zigarrenkistenholz) an= gewandt.

Der Zufall wollte, daß es am Eröffnungstage (4. Oft.) in Strömen regnete. Dazu kommt, daß Regenwetter in Brafilien etwas ganz anderes bedeutet als in Europa; bei uns sind, wenn es regnet, die Theater gegefüllt, hier aber verschiebt man alsdann die Borstellungen, weil niemand erscheinen würde. Trozdem sehlte es der einsachen Festlichkeit weder an Teilnehmern noch an imponierender Bürde — Post, Zollbüreau und viele Geschäfte waren geschlossen. Mit dem Präsidenten der Provinz war alles im Ausstellungspalaste erschienen, was

bie Stadt an offiziellen Persönlichkeiten besitzt, dazu der Stadtrat, viele Konsuln (der deutsche kehlte) und nahezu der gesamte Kausmannsstand ohne Unterschied der Meinung. Der Vorsihende des Ausstellungskomitees übergad dem Präsidenten den Palast, dieser antwortete in längerer Rede, der portugiesische Konsul fügte einige sympathische Worte hinzu, und Musik, Kanonenschläge, Kaketengeknatter — unvermeidliche Dinge hierzulande — verkündeten die Vollendung eines Unternehmens, auf das jeder Deutsche und namentlich jeder Deutsche im Auslande mit Fug und Recht stolz sein durste.

In einem der vier Ectturme enthielt die miffenschaftliche Abteilung eine unendliche Mannigfaltigkeit von Tiersteletten, Betrefakten (u. a. die einzigen in Brafilien gefundenen Refte des Megatherion), von Gefteinsproben und ausgestopften Tieren. Noch reichhaltiger war die Sammlung von Töpferwaren ausgestorbener Indianer= stämme. In einer Art von Kjöffenmöddingar hat man zahlreiches Haus- und Jagdgerät gefunden, jedoch nichts, was auf einen höheren Kulturgrad schließen ließe, als ihn auch die heutigen Indianer Brafiliens besitzen. Blog wenige Dinge, ein paar Berlen von Glasfluß und ein Pfeifentopf mit menschlichem Gesicht (Aztekentypus) laffen auf eine schwache Verbindung mit den Kulturvölkern der Westküste schließen. Sonst finden sich auf den zahlreichen, ohne Drehscheibe gearbeiteten Töpfen — sie haben teil= weise zur Bestattung der Toten gedient - zwar Striche in regelrechten Abständen, aber auch nicht die leifeste Spur von Zeichnungen. Was die Waffen anbelangt, fo ist auf die Steinzeit mit der Ankunft der Europäer ohne jedwede Zwischenftufe das eiferne Zeitalter gefolgt. Die älteren Pfeil- und Langenfpigen, Burftugeln (Bolas), Pfeifentopfe u. f. w. find aus Diorit oder hartem Gifen= itein, die neueren aus dem ungeschmiedeten Gifen europaischer Wertzeuge gefertigt. Ganz eigenartig find eine Anzahl freisrunder und scharfkantiger Steinplatten, Die, vermittelst eines hineingebohrten Loches über ein Stück Holz geftreift, dazu benutt wurden, um auf der Tapirjagd die Fußsehnen des fliehenden Tieres zu durchschlagen. Auf höhere Gewerbstüchtigkeit ließ bloß ein grober aus einer nicht näher bekannten Wurzelfaser gewebter Kaziken=

mantel schließen.

An der Ausstellung brafilischer Boden- und Gewerbserzeugnisse hatten sich die fünf Provinzen Rio Grande do Sul, Santa Katharina, S. Paula, Pernambuco und Alagoas beteiligt. Die beiden letteren hatten Zucker und Baumwolle, die großen Stapelartikel von Nordbrafilien, herübergefandt, S. Paulo dagegen an die fünfzig Sorten Kaffee, die in folden Quantitäten und folcher Verschiedenheit ein ganzes Vermögen darstellen. Auch Santa Katharina, wo die Sonne immerhin noch tüchtiger arbeitet als im Guben, war außer mit Hölzern, Tapioca, Exportbutter, Orangenwein, Gurkenhüten u. f. w., auch mit Kaffee, Baumwolle und Zuder (aus der Fabrik des Herzogs v. Aumale) vertreten. Und was Rio Grande do Sul anbelangt, so hatten Rugland, die Walachei und wie all die verschiedenen Teile des deutsch-brafilischen Urwaldes sich im Volksmunde benamsen mögen, sowohl ihre Rohprodukte wie ihre Halb= und wenigen Ganzfabrikate heruntergesandt. Da fanden wir neben Mate, Erdnüffen (Amendoim) und Albumin — in den Kolonien kostet das Dugend Gier bloß 100 Reis oder zwanzig Pfennige, - neben Effig, Zuckerrohr, Branntwein (Cachaca) und Marmelada (bem Produkte ber Marmellos oder Quitten), neben zahllosen Bieren (Nationalbier), polierten Hölzern und den Stickereien von S. Leopoldo die mit Manque (den Blättern des Mangrovebaumes) gegerbten Puma-, Unzen- und Affenfelle des Urwaldes, das daraus gefertigte Schuhwert und die bunten brafilischen Sättel; da fanden wir Holzschnitzereien, Möbel, Vianos, Photographien und dicht neben den Rohlen von S. Jeronymo schöne Blöcke herrlichsten Eisensteins. Im allgemeinen ist trop einiger Ausnahmen die brasilische Industrie über eine erste Berarbeitung der im Lande gewonnenen Rohstoffe nicht hinausgekommen; wird bei einem der modernen Dampfmaschinenkessel eine Röhre schadhaft, so wirft man

die ganze Geschichte weg, denn neue Röhren versteht man noch nicht einzusetzen, und ähnlich ist es mit vielen

Dingen.

Die brafilische Ausstellung füllte etwa ein Drittel, die deutsche zwei Drittel des Raumes aus. Nun standen in der deutschen Ausstellung fast lauter schöne Sachen, Sachen, die gegenüber früheren Gelegenheiten eine außervordentliche und auffallende Routine bekundeten. Dabei aber will ich nicht verschweigen, daß sie, da sich bloß etwa 250 deutsche Aussteller (besonders reichhaltig war Berlin vertreten) beteiligten, durchaus kein zutressendes Bild von dem großartigen Umfange der Industrieleistungen Deutschlands hätte gewähren können.

Der Besuch war, da die Deutschen des Urwaldes ihr Geld im allgemeinen bloß für Musit, Bier und Tanz auszugeben pflegen, nicht sonderlich groß; aus Europa waren selbstverständlich bloß wenige Raufleute herüber= gekommen. Die Ausstellung wurde am 5. Februar 1882 geschloffen und hätte trot ber vielen Widerwärtigkeiten, mit denen sie zu kämpfen gehabt, als ein erfolgreiches Unternehmen bezeichnet werden können, wenn nicht die oben erwähnten Sekereien im Verein mit einer ungeschickt in Szene gefetten Verlofung den Zerftörungsfinn bes "füßen" brafilischen Böbels entflammt hätten. jenem Volkshaufen, der das unverteidigte Ausstellungs= gebäude bestürmte, sollen sich nicht bloß Brafilier, son= dern auch Italiener und Havannah-Kinder (in Brafilien geborene Deutschen-Kinder) befunden haben. Während brafilisches Militär und brafilische Polizei ruhig zuschau= ten, wurde das Gebäude, aus dem erft ein Teil der Ausstellungsgegenstände entfernt war, am 23. Februar ein Raub der Flammen.

Mein erster Ausslug ins Innere der Provinz ging zu dem von der deutschen Firma Holzweissig u. Co. erworbenen Kohlenbergwerk am Arroio dos Katos. Auf dem Privatdampser Arroio de Pelotas fuhren wir den Jacuhh, einen breiten, inselreichen Fluß mit flachen, buschbestandenen Usern, auswärts bis S. Jeronymo. Dieseibe und eine noch längere Strecke, d. h. von Porto Alegre bis Rio Pardo oder bei hohem Wasserstande bis Cachoeira, wird viermal wöchentlich von Passagierdampsern zurückgelegt, wie denn der Verkehr auf den zahlreichen schiffsbaren Flüssen der Provinz trefslich entwickelt ist und zur Zeit nicht weniger als 38 mittelgroßen Dampsern Beschäftigung gibt. Außer der erwähnten Linie gehen von Porto Alegre aus täglich Dampser nach Pedras Brancas, zweimal wöchentlich nach Taquary, zweimal nach Estrella, dreimal nach S. Sebastiao do Cahy und einmal siber S. Leopoldo hinaus bis zur Kolonie Mundo Novo.

Nördlich vom Jacuhn, der ziemlich genau von Westen nach Often fließt, geht es in die deutschen Kolonien binein, südwärts ist bis zum Laplata alles welliger, mit vereinzelten Gebiraszügen durchsekter Ramp, ähnlich den "Prairies" oder "Plains" von Nordamerika. Nun ist das Rohlenbergwerk mit dem schiffbaren Jacuhy durch eine folide Privatbahn verbunden, und wir durchfuhren diese 19 km lange Strecke auf maultiergezogenen Gifen= bahnwagen. Der Anblick dieses Kamplandes ist von demjenigen des übrigen Brafiliens so verschieden als möglich. Von Ackerbau, Dörfern oder dergleichen ist nicht mehr die Rede; hier herrscht unumschränkt die Biehzucht wilbesten Stils. Dem Boden entsprießt hartes, spärliches Gras, das in regelrechten Abständen von hohen, gleichgeformten Ameisen= oder Termitenhaufen durchsekt ist. Sier und dort haben Wasserläufe fleinere und größere Rinnen mit fenkrecht abfallenden Ufern (barrancas) eingeschnitten, hier und dort lehnt sich auch einmal Busch= werk an die geschützte Seite einer etwas höheren Terrainwelle, im Sintergrunde mag auch wohl einmal ein Gebirge aufdämmern, sonst aber stört nichts die imponierende Einförmigkeit diefer Gegend. Man hat fich nicht einmal die Mühe gegeben, die großen Kampflächen, die einem einzelnen Manne gehören, durch Zäune abzugrenzen, gänglich frei und ungebunden weidet das Bieh - Pferde und Rindvich - in kleineren Trupps, sei es in aller= nächster Nähe und neugierig mit den großen Augen uns

anglokend, sei es fernab am Horizont. Nur einmal all= monatlich jagen laffobewaffnete Reiter — Luso-Brafilier. Mulatten, Neger — es zusammen, um Marken einzubrennen und Schlachtvieh herauszusuchen. Es heift nämlich in Porto Alegre, daß Kamp-Vieh von Geschmack weit beffer sei als Stallvieh, daß sich der nationale Spieß= braten bloß aus dem Fleische des ersteren in vollendeter Güte herrichten laffe. Das mag zutreffen für folche Winter, in denen das Futter weniger knapp wird; ach, wie mager aber war das Bieh, welches ich fah, man hätte alle vorhandenen Rippen und noch einige mehr zählen fönnen. Auch mangelte es nicht an weißschimmernden Steletten, an frischabgehäuteten Tierleichen, die durch Sonnenstrahlung und Gasentwicklung zu unförmlichen, häklichen Klumben aufgeschwollen waren. Der augenblickliche Futtermangel soll an dieser Sterblichkeit weniger schuld fein, als die Witterung und der Mangel eines Obdachs; die armen Tiere pflegen sich als Nachtquartier irgend ein geschütztes Sügelgehänge ober auch die dem Winde abgekehrte Seite eines Buschwäldchens auszusuchen. Und trot des Futtermangels bilden Pferde und Rindvieh nicht die einzigen Bewohner dieses Kamplandes. Buntblaue Reiher schießen in langgestrecktem Fluge dahin, lanabeinige Störche, Tauben, Schnepfen, Enten und Sunderte von Aasgeiern beleben die Landschaft. Einmal sprang sogar mit langen Sprüngen entfliehend ein männlicher Strauf von dem Neste, auf dem er wahrscheinlich seinen Familienpflichten nachgekommen war, während das Weibchen über den Kamp bummelte.

In solcher Umgebung ein regelrechtes Bergwerf zu finden, mit Fördermaschinen und allem Zubehör, ist an sich schon eine Merkwürdigkeit. Wir suhren im gemauerten Schachte etwa 50 bis 60 m tief abwärts; wir durchtwanderten in gebückter Haltung ein paar Duhend Gänge, ließen uns von den Arbeitern Werfzeuge geben, förderten selbstgehauene Kohle zu Tage, und kehrten noch am selbigen Abend nach S. Zeronhmo zurück. Die Urteile über dieses jedensalls äußerst umfangreiche Kohlenlager — es

ist das durch zahlreiche Bohrungen festgeftellt — lauten sehr verschieden. Durch lange Zeiten hat der Streit gefnielt, ob man es mit der richtigen Steinkohlenformation ober mit Braunkohlen zu thun habe, ein Streit, der zu Gunften der ersteren Unsicht entschieden zu sein scheint. Und dennoch herrscht in einem Lande, das ausschließlich englische Steinkohlen verbraucht, gegen diese feine einheimische Roble ein gewisses Vorurteil. Man fagt, sie ent= widle zu viel Staub, fie laffe zu viel Schlade zurud und was dergleichen mehr ist. Vielleicht rührt dies daher, daß der Bertrieb dieser Kohlen noch niemals mit großen Mitteln versucht worden ist. Zene englische Gesellschaft nämlich, welche 1871 den Bergbau begann, erschöpfte burch allzu umfangreiche Anlagen bald ihr Grundkapital von £ 100 000 und kam gar nicht zur regelrechten Ausbeutung. Ich felbft fah mahrend meines Befuches im Bergwerk allerwärts und mindestens in der Dicke vieler Meter anstehende Kohle von matter Farbe, die mit 1/2 bis 1 Fuß breiten Schichten glänzender Rohle und an einzelnen Stellen mit einer mehrere Centimeter bicken Schicht Thonschiefer oder bituminösen Schiefers durchsetzt war. Das aber gehört mit zu den Eigentümlichkeiten Diefes Landes, daß wiffenschaftlich begründete, fachverftandige Urteile nur schwer zu erlangen find.

Unter den zwanzig Provinzen Brafiliens ift Rio Grande do Sul eine der jüngern, aber doch eine der beftentwickelten. Ursprünglich von einem Zweige des Guaranisoder Tupi-Stammes bevölkert, wurde das Land zuerst von jenen Jesuiten erforscht, die über den Uruguah vordringend das jetzt beinahe menschenleere Gebiet der "Missionen" besiedelten. Erst 1715 begann die portugiesische Regierung sich um das Kronland zu kümmern, es wurden einige kleine Expeditionen ausgesandt; um das weitere Bordringen der Spanier zu hindern, wurden einige Forts gegründet und 1737 die ersten von den Azoren kommenden Kolonisten angesiedelt. 1742 solgte die Gründung von Porto Alegre. Die Viehzucht lieferte reiche Erträgnisse, und wenn auch der von spanischen Kolonisten be-

gonnene Weizenbau, der noch 1811 in vollster Blüte stand, einer Krankheit des Weizens (dem Roste) weichen mußte, so brachte doch die um das Jahr 1825 herum beginnende Ansiedlung deutscher Kolonisten einen neuen Aufschwung des Ackerbaues mit sich. Der Bürgerkrieg zwischen Kaiserlichen und Republikanern und der Krieg gegen Rojas hemmten ein wenig die Entwicklung, alles in allem aber ist keine andere brafilische Proving gleich schnell auf der Bahn des Fortschritts vorangegangen. Man verfügt nicht über so reiche Einkünfte, wie sie den faffeebauenden Provinzen Mittelbrafiliens zufließen. Dafür aber ift jene heifle Stlavenfrage, die in Mittel= und Nordbrafilien noch viele Umwälzungen mit fich bringen wird, für Südbrafilien gelöft. Auch in Rio Grande do Sul gibt es noch 70 000 Regerfflaven, aber einerseits bedarf man ihrer im wirtschaftlichen Leben bei weitem nicht so sehr wie im Norden — ihre Befreiung würde teinerlei Erschütterung mit sich bringen — anderseits find die Neger diefer Sudproving bereits derart für freie Arbeit vorgeschult, daß man von ihrer Befreiung keine schlimmen Folgen für sie selbst zu erwarten braucht. Die Schwarzen zeigen nicht felten einen großen Erwerbstrieb, wie es denn beispielsweise in Porto Alegre ehe= malige Sklaven gibt, die fich freigekauft und nun ihrerfeits Eklaven erworben haben.

In militärischer Hinsicht ist Rio Grande do Sul der wichtigste Teil des brasilischen Reiches; es versügt über wohlgefüllte Arsenale und es steht dort annähernd die Hälfte aller Truppen. Dieser ihrer mannigsachen Wichtigseit und dem fühlern Klima entsprechend zeigt die Provinz einen eigenartigen, energischen, etwas ungebärdigen Geist; Santa Katharina beispielsweise ist sozusagen idylslischer, sowohl was die Natur als was die Menschen anbelangt. Nio Grande do Sul nimmt in gewisser hinsicht eine Ausnahmestellung ein, es ist von ehrgeizigen brasilischen Politikern mehrsach ersolgreich benuht worden, um sich mit seiner Hilse vorwärts zu schieden. Seitens der brasilischen Regierung, so behaupten viele Leute, be-

trachte man die Ungebärdigkeit des Südens, namentlich im Hinblick auf die Nachbarschaft der viel beargwohnten und wegen ihres schnellen Aufblühens viel beneideten argentinischen Republik, mit wenig freundlichen Augen. Als der äußerst beliebte Provinzialpräsident Avila jener Richtung etwas allzusehr die Zügel schießen zu lassen schien (andere sagen freilich, eine Berfeindung mit dem damals allmächtigen Silveira Martins sei die Ursache seines Sturzes gewesen), berief man ihn schleunigst ab (5. März 1881), widerrief einige von ihm ausgegangene Verfügungen und ersette ihn durch einen Stockbrafilier aus Pernambuto. Auch anderwärts in Brafilien verfügen gewandte Advokaten und Redner über einen Ginfluß. beffen fich bei uns taum die größten Politiker erfreuen; gang besonders aber tritt dies in Rio Grande do Sul zutage. Als die erste Persönlichkeit gilt dort der talent= volle in Bagé gebürtige Advokat Silveira Martins, der in Brafiliens innerer Politik u. a. auch als Minister mehrfach eine hervorragende Rolle gespielt hat und gegenwärtig Senator ift. Ein anderer einflugreicher Abvokat ist der Erpräsident Dr. Avila, der, nebenbei bemerkt, recht geläufig Deutsch sprechen soll.

Ihrem politischen Glaubensbekenntnisse nach sind in Santa Katharina viele, vielleicht die meisten Deutschen konservativ gesinnt; in Rio Grande do Sul hängt dagegen die Mehrzahl der Bevölkerung, nachdem früher für lange Zeit die Konservativen geherrscht hatten, der liberalen Partei an und zwar angeblich deshald, weil jene in der Provinz geborenen Generäle, welche sich während des Krieges mit Paraguay am meisten hervorthaten — General Osorio und Visconde de Pelotas —, der liberalen Partei angehörten. Die lehten Präsidenten, Sinimbu, Avila und Soäres Brandao, waren alle liberal, im Februar 1882 hat aber die Kegierung einen Konservativen, Dr. José Leandro Godoh h Basconcellos, zum Präsidenten ernannt. Uebrigens zerfällt die liberale Partei von Rio Grande do Sul in verschiedene Unter

abteilungen, die sich gegenseitig bitter befehden.

Eine durchaus berechtigte Strömung ist das Bestreben der in Deutschland geborenen oder von deutschem Blut abstammenden Brafilier, zu politischer Gleichstellung und politischer Macht zu gelangen. Erst am 28. Dezember 1880 wurde unter dem Kabinet Saraiva, nach. vorherigem Beschlusse beider Kammern, den naturalisierten Nichtkatholiken die Wählbarkeit zum Reichsparlamente und den Provinzialversammlungen zugestanden und gleichzeitig die Naturalisation erleichtert. Im März 1881 nahmen zum erstenmale zwei naturalisierte Deutsche (Bartholoman und Säufel) an den Verhandlungen der Assemblea provincial von Rio Grande do Sul teil, im Reichsparlamente hat dagegen noch niemals ein Deutscher gesessen. Zunächst gibt es nicht gerade so sehr viele deutsche Wähler, weil die Grundstücke der Urwaldbauern meist noch zum Kaufpreise und nicht nach ihrem heutigen Werte eingeschätzt werden; dann aber wählen auch die Deutschen nur allzu gern Luso-Brafilier, die ihnen mehr imponieren als ihre eigenen Landsleute, und zwar folche, von denen sie glauben, daß sie ihre (der deutschen Bauern) Intereffen vertreten würden. Die materiellen Intereffen wiegen auch hier, wie so ziemlich in der ganzen Welt, ftärker als die rein politischen. Dazu kommt die beklagens= werte Uneiniakeit unter den Deutschen, während Luso= Brafilier und vor allem Portugiesen mehr gemeinsam ihre Riele verfolgen und daber weit mehr erreichen. Mir scheint es. daß wegen des Neides unter den Teuto-Brasiliern ihre Führung und Leitung doch bis zu gewissem Grade und noch für lange Zeit den gewandtern Luso= Brafiliern verbleiben wird. Patriotismus in edlerm Sinne ist unter den Deutschen unendlich viel häufiger als unter den Brafiliern. Nationalstols aber und das Gefühl der Bufammengehörigkeit find unter Brafiliern die Regel, unter Deutschen, wenn nicht eine Ausnahme, so doch weit feltener.

Die Deutschen im Urwald vermischen sich zwar nicht mit dem verschiedenartigen Element der Luso-Brasilier, aber nach und nach bildet sich doch nach Sitten und Anschanungen eine neue Spielart heran, und es gewährt ein besonderes Interesse, diese Entwicklung zu beobachten. Nach brafilischem Gesetz find alle in Brafilien geborenen deutschen Rinder brafilische Staatsunterthanen, aber auch davon abgesehen zeigt sich schon sehr bald ein gewisser Gegensatz der in Brafilien geborenen Kinder gegen ihre Eltern. Der Bater spricht blog deutsch, der Sohn spricht beutsch und portugiesisch, seine Stellung ist gang eigenartig, durchaus nicht in jeder Hinsicht angenehm, und zuweilen mag ihm die Entscheidung ein wenig schwer werden, nach welcher Seite denn eigentlich Neigung und Intereffe ihn hingieben. Aus diefer Zwitterstellung muß manche unangenehme Seite erklärt und entschuldigt werden, die man dem Teuto-Brasiliertum vorwirft. Die Leute fühlen thatsächlich gleich stark ihren deutschen Ursprung und ihre brafilische Staatsangehörigkeit; die Lösung, welche fie für diesen Zwiespalt gefunden haben, ist für fie die ehrenhafteste, für uns die wünschenswerteste. Es ift gar fein Grund vorhanden, darüber zu spotten oder zu behaupten, dieses Teuto-Brafiliertum sei weder Fisch noch Fleisch. Auf welche bessere Weise sollten sich denn die Leute mit ihren Sympathien abfinden? Und hat nicht ihr Verhalten gerade für uns unendlich viel mehr Ansprechendes, als dasjenige jener Nankee-Deutschen, die nichts Besseres zu thun wissen, als so viel wie möglich über die alte Beimat zu schimpfen.

Die teuto-brafilischen Deutschen pslegen die Fahnen ihrer zahllosen Geselligkeits=, Schützen=, landwirtschaft=lichen, Freimaurer-Vereine u. s. w. auf der einen Seite mit dem deutschen, auf der andern mit dem brafilischen Wappen zu schmücken. Denselben Standpunkt vertritt ein großer Teil der deutschen Presse in Brasilien. Zur Zeit erscheinen auf südamerikanischem Boden 16 deutsche Zeitungen, darunter 11 in Brasilien. Es sind dies die "Allgemeine Deutsche Zeitung" in Rio de Janeiro, die "Germania" in Sao Paulo, der "Pionier" in Curityba, Provinz Paraná, die "Kolonie-Zeitung" in Joinville, die "Blumenauer Zeitung" in Blumenau, "Koserist' Deutsche

Zeitung" in Porto Alegre, die "Deutsche Zeitung" ebendafelbst, die "Deutsche Post" in Sao Leopoldo, das "Deutsche Volksblatt" ebendaselbst, die "Deutsche Presse" in Pelotas, die "Landwirtschaftliche Zeitung" in Estrella, Proving Rio Grande do Sul, die "Deutsche Laplata= Zeitung" in Buenos Mires, das "Argentinische Wochenblatt" ebendaselbst, die "Beimat" ebendaselbst, der "Argen= tinische Bote" in der Kolonie Esperanza, Provinz Santa Fé, und die "Deutschen Nachrichten" in Valparaiso. Die meisten dieser Zeitungen werden zweimal wöchentlich (Mittwochs und Samstags) gedruckt, bloß der "Pionier" und das "Argentinische Wochenblatt" erscheinen einmal wöchentlich und die "Landwirtschaftliche Zeitung" von Estrella einmal monatlich. Unter den deutschen Blättern der Proving Rio Grande do Sul haben die von Paftor Dr. Rotermund redigierte "Deutsche Bost" und die von C. v. Koserit redigierte "Koseriti' Deutsche Zeitung" die größte Verbreitung; das "Deutsche Volksblatt" von Sao Leopoldo gehört, wie es heißt, den Jefuiten. Das Absakgebiet ber deutschen Blätter ift gegenüber demjenigen ber portugiesischen ziemlich beschränkt, die gelesensten beutsch-brafilischen Zeitungen verfügen noch nicht ganz über 1000, die kleinern über etwa 300 Abonnenten, während Brafiliens einflugreichste Zeitung, das "Jornal do Commercio" 12000 und die "Gaceta de Noticias" 24 000 Auflage hat. Auch fehlen den deutschen Zeitungen meist jene spaltenlangen "Alrtikel auf Verlangen", die den Blättern von Rio de Janeiro solch unglaubliche Summen eintragen.

Die Provinz Rio Grande do Sul zählt zur Zeit auf einem Flächenraum, der nicht ganz der Hälfte des deutschen Reiches gleichkommt, 580 000 Bewohner; große Strecken im Westen sind, wenn auch mehr oder weniger für die Viehzucht ausgenutzt, doch äußerst dünn besiedelt, während der von Deutschen kolonissierte Urwaldgürtel und die der haffartigen Lagoa dos Patos zunächst gelegenen Landstriche schon mehr an Europa und europäische Boden-ausnutzung erinnern. Bei der Geringfügigkeit der eigenen

Industrie wird, von den Lebensmitteln abgesehen, wohl das meiste, wessen die Bevölkerung bedarf, von auswärts eingeführt; unter den Aussuhrartiseln sigurieren mit zwei Dritteln die Erzeugnisse der von Luso-Brasiliern betriebenen Biehzucht (Häute, Dörrsleisch u. s. w.), mit einem Drittet die Erzeugnisse des von Deutsch-Brasiliern betriebenen Ackerdaues (schwarze Bohnen, Farinha oder Mandiokamehl u. s. w.). Die allgemeinen Geschäftseverhältnisse hängen, namentlich im ackerdautreibenden Urwald, ganz und gar von den Preisen ab, welche man für die nach Mittel- und Nord-Brasilien verschifften Lebensmittel erhält, und diese Preise sind wegen Ueberproduktion in den letzten Jahren sehr gedrückt gewesen.

Unter den Handelspläten der Provinz ist Porto Allegre für die Ginfuhr, Rio Grande für die Ausfuhr am wichtiasten: die Bedeutung von Belotas liegt vorwiegend in beffen zahlreichen Xarqueadas ober Schlächtereien. Alfandegas ober Hauptzollstätten gibt es in Rio Grande, Porto Alegre und Uruguahana. Die Alfándega von Belotas ist vor furzem aufgehoben und durch die einfachere Einrichtung einer bloß zum Berzollen einiger aber nicht aller Warenklassen berechtigten Mesa de Rendas ersetzt worden. Da man den Ursprung dieser Magregel in Ränken suchte, die von Rio Grande her gespielt haben follten, so richtete fich schwerer Born gegen diese Stadt, und die Kaufleute von Velotas beschlossen, ihre Einfuhr= waren fortab von Borto Alegre zu beziehen. Uebrigens foll auch Borto Alegre der Berluft seiner Alfandega broben, wie denn 3. B. die ganze Proving Santa Ratharina deren gegenwärtig bloß eine einzige in Defterro befist. In frühern Zeiten, so fagte man mir, ware ein nicht ganz unbedeutender Bruchteil aller Ginfuhrwaren von Uruguan her über die Grenze geschafft worden; wenn aber auch das Schmuggelgeschäft bis auf den heutigen Tag nicht vollständig erloschen sei, so habe doch der am 7. Dez. 1878 für die Proving Rio Grande do Sul er= laffene Spezialzolltarif einigen Wandel zum Beffern geschafft. Für den Binnenhandel ift die Proving durch

ihre zahlreichen schiffbaren und zur Zeit von 38 Dampfern befahrenen Flüsse ganz ausgezeichnet ausgestattet; auch bieten die verhältnismäßig leicht zu überschreitenden Gebirge tein größeres Hindernis. Auffallend ist es dagegen, mit welcher Verblendung man sich im vermeintlichen Interesse der Provinz dem Bau einer Eisendahn von Porto Alegre nach diesem oder jenem Hafen der Provinz Santa Katharina widersetzt. Sin gewisser Rückgang des stattlichen Rio Grande wäre allerdings, falls einmal eine solche Gisendahn zustande kommt, unausdleiblich, Pelotas aber würde nach wie vor der Stapelplatz für die Erzeugenisse der Viehzucht bleiben und Porto Alegre müßte ganz

beträchtlich gewinnen.

Was nun die Beteiligung der Deutschen am Handel anbelangt, fo find zur Zeit fast alle Raufmannsfirmen von Porto Alegre deutsch und in Rio Grande die meisten: in Belotas dagegen herrscht mehr das luso-brafilische Element. Die englischen und französischen Säuser, deren es früher auch in Porto Allegre eine ganze Anzahl gegeben haben foll, find mit Ausnahme eines englischen Saufes in Rio Grande von jenen gegenwärtig fo bedeutenden beutschen Firmen verdrängt worden, deren Ursprung in vielen Fällen auf das bescheidene, aber strebfame Sandwert zurückzuführen ift. Im großen und ganzen, so barf man wohl fagen, ruht fast der ganze Einfuhrhandel in beutschen Händen, an der Ausfuhr beteiligen sich dagegen, soweit mir bekannt, bloß zwei deutsche Firmen, eine für Tabak und eine für die Brodukte der Karqueadas. Von den deutschen Firmen Porto Alegres haben einige auch Wilialen in Belotas. Als nicht bloß das bedeutendste beutsche, sondern das bedeutendste Raufmannshaus über= haupt gilt die von den Herren Bromberg (in Hamburg) und Brever (in Vorto Alegre) geleitete Firma Holkweif= fia & Co., die in ihrer Verbindung mit dem Saufe Jat. Rech durch Unternehmungsgeist und Tüchtigkeit für die brafilische Broving Rio Grande do Sul eine ähnliche Rolle spielt, wie das Bremenser Saus Gildemeister für die chi= lenisch = peruanische Salpeterküste. Die sonstigen Firmen von Porto Alegre sind die von den Herren D. Schütt und Duval geseitete Firma Kuhn & Duval (deutsch); serner Huch & Co. (deutsch), Warncke & Dörken (deutsch), A. Fölzer (deutsch)-österreichisch), Martel (deutsch), Mosecardeiro Luchsinger & Co. (schweizerisch), H. Fraeb (deutsch), Chaves & Almeida (Iuso-drasilisch), H. Petersen & Co. (deutsch), Netto & Dias (Iuso-drasilisch), Kanniger & Co. (deutsch), M. Heinssen (deutsch), Nogueira de Carvalho & Co. (portugiesisch), Armishaw & Co. (englisch), A. Freitag (deutsch), Enet & Co. (deutsch), Die jährlichen Geschäftsumsähe dieser Firmen sollen etwa 100 Kontos (200 000 Mark) bei den kleinsten und dis über 2000 Kontos (4 Mill. Mark) bei den größten betragen.

Im Hafen von Rio Grande sind 1880 619 Schiffe eingelausen, darunter 279 mit brasilischer, 79 mit engslischer, 56 mit deutscher (42 von Hamburg), 48 mit portugiesischer, 35 mit holländischer, 28 mit dänischer, 27 mit norwegischer, 18 mit argentinischer, 15 mit schwedischer, 13 mit spanischer, 7 mit französischer, 6 mit italienischer, 6 mit nordamerikanischer, 1 mit österreichischer und 1 mit costaricensischer Flagge. Ausgelausen nach nichtbrasilischen Häfen sind bloß 27 Schiffe, darunter 1

nach Hamburg.

Recht stattlich sind die Warenlager von Porto Alegre. Die zur Zeit etwas allzu großen Warenvorräte einzelner unter den obengenannten Firmen mögen einen Wert von 1 Million Mark und darüber haben. Im allgemeinen lausen alle überseeischen Waren durch sechs verschiedene Hände, und anstatt, wie dies vielsach seitens unserer heimischen Kleinindustriellen geschieht, an dieser alterprobten Stufenleiter rütteln zu wollen, wäre es weit klüger, wenn man im englisch-französischen Stil jede einzelne Stufe weiter ausdilden, d. h. leistungsfähiger machen und dadurch den ganzen Warenvertrieb glatter gestalten wollte. Von deutsch-dinnenländischen Fabrisanten sollte die Ware an den in Berlin, Hamburg, Vremen oder wo sonst immer wohnenden Kommissionär gehen, der die Aufmachung und die zweckentsprechende, bei überseeischem Versand so sehr

in Betracht kommende Verpackung zu beforgen hatte. Die britte Stufe ware der in Rio de Janeiro, Porto Alegre ober wo sonst immer sigende Großkaufmann (die fogenannte erste Sand), von dem die Waren in kleineren Partien an andere Raufmannshäufer (die sogenannte zweite Sand) abgegeben werden, die über ein bestimmtes, fleineres, genau abgegrenztes Absakgebiet und deffen Kredit= verhältniffe so genau Bescheid wiffen, wie dies der ersten Sand, welche die Bedürfniffe eines gangen Landes oder einer ganzen Provinz im Auge haben muß, unmöglich sein würde. Bon der zweiten Sand, in deren Diensten zahlreiche Reisende stehen, geht die Ware zu den Laden= geschäften, also beispielsweise von Porto Alegre aus zu den (annähernd) 300 Venden des deutschen Urwaldes, wo fie an die letten Räufer abgesetzt werden. Dieses gange Spitem mit feinen fechs Stufen scheint etwas umftändlich zu sein, ist aber namentlich dort, wo, wie beispielsweise in Brafilien, die wechselnden Kreditverhältniffe so fehr in Betracht fommen, das einzig richtige und praktisch bewährte; jeder Versuch, eine der Zwischenstufen auszumerzen, hat auf die Dauer Verlufte mit sich gebracht, welche den Vorteil mehr als aufwogen.

Wir haben im Vorstehenden gezeigt, daß der überwiegende Teil des Einfuhrhandels der Proving Rio Grande do Sul in deutschen Sanden ruht; von den eingeführten Waren aber sind, soweit die Raufleute mir darüber Aufichluß geben wollten, mindestens zwei Dritteile englischen Ursprungs. Ausgeführt nach Deutschland wird beinahe gar nichts, eingeführt von Deutschland wird schon recht vieles, aber doch bei weitem nicht so viel, als, wenn alle obengenannten Zwischenstufen sich hübsch in die Sände arbeiteten, eingeführt werden könnte und von Rechts wegen eingeführt werden sollte. Sprach ich darüber mit den hochintelligenten deutschen Kaufleuten von Vorto Alegre, jo sagten sie mir, daß jene Engländer, die früher dort so fest im Sattel fagen, blog oder vorwiegend deshalb zu= rückgedrängt worden wären, weil sie ausschließlich englische Waren geführt hatten. Das Gleiche gelte für die Franzosen; die Deutschen dagegen seien Kosmopoliten, sie hätten ihre Mitbewerber deshalb aus dem Felde geschlagen, weil sie durch ihre Rührigkeit ganz besonders dazu besähigt und ohne Rücksicht auf Herkunft oder Nationalität ihre Waren von der besten und billigsten Quelle bezogen hätten.

Diese Auseinandersetzung ist entschieden stichhaltig, der Raufmann muß vor allem seine Konturrengfähigkeit im Auge behalten: es wäre thöricht, dem überseeischen beutschen Kaufmann zumuten zu wollen, daß er um na= tionaler Ideen willen (und nebenbei bemerkt, haben ja auch viele in Deutschland geborne Kaufleute, sobald sie fich im Auslande ansiedelten, die Staatsangehörigkeit ge= wechselt) sein persönliches Interesse hintansette. Rugen, den unfere im Auslande angesiedelten Brüder unserm Mutterlande bringen können, ist etwas anders aufzufassen. Der überseeische deutsche Raufmann ift um bessentwillen zum Bertrieb deutscher Waren am besten geeignet, weil er besser als der französische oder englische Raufmann die besondern Verhältnisse Deutschlands kennt. Damit er aber vorwiegend deutsche Ware führe, muffen wir ihm dieselben nicht bloß nach Breis und Beschaffenheit mundgerecht, sondern auch leicht und ohne Umstände erreichbar machen. Im Auslande weiß man im großen und gangen noch immer nicht hinreichend Bescheid darüber, was man denn eigentlich in Deutschland leisten kann. Und wüßte man es auch, so kommt jene andere Frage hinzu, wohin man sich wenden soll. Und ist auch diese Frage erledigt, so sendet vielleicht der deutsche Kleinindustrielle, bem die Routine des überseeischen Geschäfts fehlt, jum erstenmal tadellose, aber unzureichend verpactte, zum zweitenmal schlechtere und zum drittenmal unbrauch= bare Ware. Alles dies würde durch die Bildung von Stapelpläten und großen Kommissionshäusern bermieden werden.

Wie aber die Berhältnisse gegenwärtig liegen, ist es in vielen Fällen weit einfacher, leichter und billiger, aus England oder Frankreich als aus Deutschland zu beziehen. Ganz werben wir jene Vorteile, die England durch seine Welthandelsstellung in bezug auf den billigen und glatten Vertrieb von Waren vor uns voraus hat, nicht ausgleichen können, unsere Industrie aber vermag in manchen Fällen billiger als die englische zu arbeiten, und es ist gar kein Grund vorhanden, weshalb wir ihr nicht mit wachsender Ersahrung und Vetriebsamkeit ein sehr viel größeres Absagebiet und einen sehr viel glattern Ver-

trich ihrer Erzeugnisse verschaffen follten.

In den Warenlagern von Porto Alegre lieferte man mir viele Beispiele dafür, wie vortrefflich Engländer und Frangofen fich dem wechselnden Geschmack anzuvassen, wie hübsch und verlockend sie ihre Waren aufzumachen und zu verpacken wiffen. Daneben zeigte man mir mangel= hafte deutsche Verpackung, zeigte man mir deutsche Fakturen, die weit kleinlicher, weit umftändlicher abgefaßt waren als die englischen, bei denen aber das Wichtigste, die Bezeichnung der Ware, um die es fich handelte, aus= gelaffen war. Manche Dinge, so sagen die Raufleute, wie z. B. gewiffe Sorten Kattun, müßten bloß deshalb aus England bezogen werden, weil Deutschland fie nicht liefere. In andern Fällen schaden sich die Deutschen durch Kleinlichkeit. Englisches Bier beisvielsweise ist ganglich vom Martte verdrängt worden: da aber jede Sen= dung deutscher Biere von der vorhergehenden verschieden ift, so hat auch keine einzige deutsche Biermarke sich dauernd einzubürgern vermocht; norwegisches Bier, das dem deut= schen an Güte nachsteht, uber in stets gleich bleibender Beschaffenheit geliefert wird, ift noch immer am verbreitetsten.

Wenn auch im deutschen Urwald viele englische Waren verbraucht werden, so sprechen doch alle von mir gesammelten Ersahrungen dahin, daß deutsche Einwanderung nach industriearmen Ländern wie Brasilien auch dem deutschen Handel zu gute kommt. Wenn dies in nicht noch höherem Grade der Fall ist, so mag man den Erund in der noch recht geringfügigen Zisser der in Brasilien angesiedelten Deutschen suchen. Lenken doch häufig in

einem einzigen Jahre mehr Deutsche ihre Schritte nach unserm Konkurrenzlande Nordamerika, als ihrer alles qusammengerechnet auf südamerikanischem Boden wohnen. Run liegt eine Dezentralisation des brafilischen Handels. der früher hauptsächlich über Rio de Janeiro ging, im besondern Interesse Deutschlands, denn die Raufleute in den kleinern Orten, namentlich denjenigen, welche die deutschen Kolonien mit Waren versorgen, richten sich am meisten nach den Wünschen der Konsumenten, Wünschen, die fast stets auf das Mutterland hinzielen, während der Großfaufmann von Rio de Janeiro, falls nicht besondere Gründe, wie g. B. größere Billigkeit, für Deutschland fprechen, seine Bestellungen stets in erster Linie nach England richtet. Nun hat die Provinz Rio Grande do Sul sich erfolgreich von dem Handelsmonovol der Hauptstadt befreit und wir haben allen Grund zu hoffen, daß Santa Ratharina in derfelben Richtung nachfolgt.

Leider weiß man selbst in Hamburg noch immer viel zu wenig über den brafilischen Süden Bescheid, der mit verhältnismäßig geringer Mühe zu einem weit wichtigern Absatgebiet für unsere Industrie gemacht werden könnte, als er es gegenwärtig ift. Mögen auch deutsche Raufleute sich durch eigene Initiative in allen Erdteilen die angesehensten Stellungen errungen haben, so hat sich doch deutsches Rapital fast noch niemals an jene über= seeischen Unternehmungen herangewaat, die, wenn richtig und mit Vorsicht geleitet, folch reichen Ertrag abzuwerfen, so viele Leute aus den besseren Ständen zu beschäftigen pflegen. Jene drei deutschen Dampferlinien, welche den Berkehr Deutschlands mit Sudamerika unterhalten, genießen allerdings eines wohlberdienten Rufes; davon abgesehen aber find mir auf füdamerikanischem Boden bloß zwei Unternehmungen bekannt, bei denen deutsches Rapi= tal beteiligt gewesen ware. Die Samburger Rolonifations-Gesellschaft hat vielen Tausenden zu Wohlstand verholfen und erträglich gute Dividenden abgeworfen. beutsch-belgische Laplata-Bank hat infolge ungeschickter Verwaltung ihre Aufgabe verfehlt. Run aber vergleiche man

damit einmal den Unternehmungsgeift anderer Bölker. Das gange Bankwesen Brafiliens wird von den Englanbern beinahe monopolifiert, bei fast allen öffentlichen Bauten ift englisches Kapital beteiligt, und neuerdings beginnen auch die Franzosen von ihren reichen, seit dem Kriege ersparten Geldmitteln einiges in brafilischen Gisenbahn= bauten anzulegen. Das Risiko ift, da der brafilische Staat die Zinsengarantie übernimmt, nicht sonderlich groß, und Sunderten von französischen Ingenieuren wird eine lohnende Thätigfeit geboten. Wie ift es dem gegenüber zu erklären, daß Deutschland noch an keine direkte oder von Rio de Janeiro abzweigende Dampferlinie nach Sao Francisco, Desterro, Rio Grande und andern füdbrafilischen Häfen gedacht hat? Bielleicht überschätzt man die Schwieriakeiten. Der Versuch einer direkten Dampferlinie von Porto Alegre nach Europa ist einmal von einem deutschen Saufe in Porto Alegre unternommen, aber wegen der Mikgunst aller übrigen Firmen wieder beiseite gelaffen worden; dieser Versuch sollte, wenn irgend möglich, von Deutschland aus erneuert werden. Die hohen Frachten, die bei dem jekigen Umladesustem herauskommen und die Frachten von Europa nach Rio de Janeiro oder Monte= video um das Doppelte übertreffen, versprechen ein autes Ergebnis.

## Achtes Kapitel.

## Im Urwald von Rio Grande do Sul.

(Ein waldiges Gebirgsland, wo man bloß beutsche Laute vernimmt. — Staatse, Provinziale und Privatekolonien. — Keine Steuern, keine Armut, kein Gerichtsvollzieher. — In Begleitung eines Musterreiters bereise ich den Urwald. — Gehöfte und Ackerdau. — Ein Land, wo niemand zu Fuß geht. — Gemützliches Kolonistenleben, fast wie in einem Badeort. — Das Wörtchen "Ja" ist aus der deutschen Sprache verschwunden. — Der Mucker-Krieg. — Moräste, in denen Pferd und Reiter verssinken. — Der Walder-Krieg. — Moräste, in denen Pferd und Reiter verssinken. — Der Walder-Krieg. — Moräste, in denen Pferd und Reiter versinken. — Der Walder-Krieg. — Moräste, in denen Pferd und Reiter versinken. — Der Walder-Krieg. — Moräste, in denen Pferd und Reiter versinken. — Die Brasilier sind geborene Diplomaten und Geschäftsseute. — Unter alsen mir bekannten Kolonialsländern eignet sich Sürschliefen am besten für die Unssiedlung deutscher Ackerbauer.)

Wenn im folgenden einem Landstrich, der sich auf den gewöhnlichen Karten von Südamerika bloß als winziges Pünktchen darstellt, ein ganzes umfangreiches Kapitel gewidmet wird, so bedarf es dafür einer gewissen Entschuldigung. Die Thatsache aber, daß sich auf frembem Kontinent, unter fremdartigsten Verhältnissen und inmitten einer fremdsprachigen Bevölkerung aus den ärmsten Elementen deutscher Auswanderung ein kräftiger Stamm deutschen Fleißes und deutscher Gesittung herangebildet hat, nicht bloß vegetierend, sondern üppig seine Sprossen weiter treibend — diese Thatsache steht so einzig, so unerhört da auf der ganzen Erde, daß sie unserer besondern Ausmerksamkeit wert ist. Wo immer in andern Ländern — seien es nun die Vereinigten Staaten,

fei es Auftralien — größere Ansiedlungen von Deut= schen bestehen, da brüftet sich entweder der Deutschgeborne, feiner Würde und feines Wertes vergessend, mit möglichst schneller Abschüttelung oder Verleugnung seines Deutschtums, oder aber man gewahrt einen ungleichen Rampf. einen Kampf, der, mag immerhin die höhere Kultur auf seiten des Schwächern sein, doch mit dem Siege des Stärkern endigen muß. Und wenn dann unfere Sym= pathien voll und ganz dem Schwächern gehören, fo fönnen bloß Schmerz und Enttäuschung den Gesamtein= druck des deutschen Besuchers bestimmen. Run ist auch in den deutschen Kolonien Südbrafiliens wahrlich nicht alles Gold, aber es ift beffer dort als anderwärts, beffer als ich es irgendwo sonst jenseit des Meeres gefunden. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, so wird deutsche Gesittung in Südbrafilien eine größere Rolle fpielen, als mit Ausnahme Deutschlands, Desterreichs und der Schweiz in irgend einem andern Lande der Erde. Man hat fo viel und gewiß mit Recht von den Deutschen Sieben= bürgens gesprochen und geschrieben, aber sind fie etwa ein eroberndes Element, das fiegreich feine Banner weiter trägt? Auch die Rolle, welche das deutsche Rultur= Element in Rußland gespielt, ist wahrlich nicht allzu ge= ring anzuschlagen, wo aber stedt heute das Deutschtum in Rukland? Wird es etwa durch jene deutschen Staats= männer. Offiziere und Beamten vertreten, denen der ruffische Staat seine bochsten Errungenschaften verdankt. oder glaubt man, daß die deutschen Bauern in Gudrußland auf die Dauer erfolgreich dem Slawentum ftand= halten werden?

Nun könnte das, was über die brafilische Provinz Santa Kakharina gesagt worden ist, als ausreichend ersscheinen, wenn es bei aller Gleichartigkeit nicht doch so sehr viel des Verschiedenartigen gäbe. Dona Francisca, Blumenau, Brusque, S. Jzabel, S. Thereza und wie immer die deutschen Kolonien von Santa Kakharina heißen mögen, sie alle sind durch weitere Zwischenräume von einander getrennt. In der Provinz Kio Grande do Sul

aber breitet sich nördlich und nordwestlich von Porto Allegre ein waldiges Gebirgsland aus, ein Kompler von der Eröße des Königreichs Sachsen, in dem sich Kolonie an Kolonie reiht, in dem auf Hunderte von Kilometern bloß deutsche Laute an dein Ohr schlagen.

Die Proving Rio Grande do Sul, deren Flächen= inhalt etwa die Hälfte des deutschen Reiches ausmacht, gerfällt ihrer Terrainbildung nach in Hochplateau, den Absturz des Hochplateaus oder die Serra und jene wellige Ebene, welche den Uebergang zu den Pampas von Argentinien bildet. Hochplateau und Gbene sind grasbewachsenes, teilweise auch waldbestandenes "Kampland", das von viehzüchtenden Luso=Brasiliern, die Serra ist waldiges Gebirgswald, das von ackerbautreibenden Deutsch-Brafiliern bewohnt wird, weshalb man auch eine Reise zu den deutschen Kolonien einfach als eine Reise in den Urwald zu bezeichnen pflegt. Damit foll nun durchaus nicht gefagt sein, daß etwa Hochplateau und Kampland für die deutsche Kolonisation ungeeignet wären; Leute, welche in die Zukunft feben, wünschen im Gegenteil, daß der weitern Entwaldung des Gebirges ein Ziel gesetzt und mit der Rolonisation des waldigen Hügellandes am obern Uruguah (den ehemaligen Jefuiten-Miffionen) begonnen werde. Wie aber die Berhältnisse heute liegen, beschränken sich die deutschen Kolonien auf das Waldgebirge; mit der Bebauung des Kamps find größere Versuche noch niemals gemacht worden; Diese weiten Ebenen dienen der roben Biehaucht, sie ger= fallen in jene ausgedehnten Estancias oder Biehauter, zu benen als Ergänzung die Schlächtereien (Xarqueadas) von Pelotas und andern Orten gehören.

Die heutige Gesamtbevölkerung von Rio Grande do Sul veranschlagt man — benn die Statistik liesert keine Anhaltspunkte — auf etwa 580 000, von denen 250 000 Luso-Brasilier, 150 000 Mischlinge auß portugiesischem, Indianer= und Negerblut, 70 000 Negersklaven, 12 000 Italiener, 8000 Franzosen, Russen u. s. w. und 90 000 Teuto-Brasilier, (d. h. deutschsprechende Brasilier) sein

mögen. In derfelben Weise umfaßt die auf 200000 Seelen bezifferte Bevölkerung von Santa Katharina 55 bis 60 000 Deutsche, 15 000 sonstige Fremde, 12 000 Negeriflaven und 118000 Brafilier und Mischlinge. Nene 90000 Deutsche von Rio Grande do Sul würden nun bei weitem nicht so gah an ihrer Sprache und ihren Sitten festgehalten haben, wenn fie über bas ganze weite Gebiet zerstreut wären, ihrer 60 bis 70000 aber leben "gang unter sich" in jenem bereits ziemlich hoch kulti= vierten Waldgebirgsland, beffen Umfang wir oben mit bemienigen des Königreichs Sachsen verglichen. Getrennt von diesem zusammenhängenden Koloniegürtel liegen nordwestlich davon am Meere die deutschen Unsiedlungen von Torres und Tres Forquilhas und in füdlicher Richtung auf einem der zahlreichen Einzelgebirge, welche das Rampland durchziehen, die große Privatfolonie S. Lourenco (mit 6000 deutschen Bewohnern). Auch schiebt sich der Strom der Kolonisten — die von 30 000 aus Europa berübergekommenen Einwanderern zu ihrer beutigen Riffer angewachsen sind — über S. Maria da Boca do Monte hinaus immer weiter oftwärts. Außerdem leben dann noch über die ganze Proving zerstreut zahlreiche deutsche Handwerker und Raufleute, namentlich aber in den Seestädten viele Großfaufleute, deren Stellung hier, mit dem deutschen Hinterlande als Rückhalt, eine viel festere und gesichertere ift, als beispielsweise im Norden Brasiliens. Herr v. Koserit veranschlagt das deutsche Element der Gesamtheit gegenüber, was die Zahl anbelangt, wie 1:6, in bezug auf das Grundeigentum wie 1:5, in bezug auf Güte und Geldwert des Grundeigentums wie 1:3, in bezug auf Steuerzahlen wie 1:1, in bezug auf die Erzeugnisse des Ackerbaues wie 1:0, in bezug auf die Erzeugnisse der Industrie wie 1:1: von denjenigen Auß= ftellung&-Gegenständen der Proving Rio Grande do Sul, welche 1873 in Philadelphia prämiiert wurden, waren drei Biertel deutschen Ursprungs.

Doch zurück jetzt zu jenem teutobrafilischen Urwald= gebiet, welchem dieses Kapitel in erster Linie gewidmet ist. Ebenso wie Hochplateau und Rampland in den Er= zeugniffen der Biehzucht, also in häuten, Tala, hörnern und Dörrfleisch (xarque oder carne secca), einen Ausfuhrartikel besitzen, ebenso versorgen die deutschen Urwald= kolonien einen großen Teil von Brasilien mit den durch Ackerbau gewonnenen Lebensmitteln, namentlich mit schwarzen Bohnen und Mandiokamehl. Der Ausfuhr= hafen ist Porto Alegre, von wo die schiffbaren Flüsse Rio dos Sinos, Cahy, Taquary und Jacuhy bis weit in das Waldgebirge hineinführen. Auch sonst ist das Land für den Binnenverkehr äußerst gunftig ausgestattet, indem die Gebirge unschwer zu paffieren find. Nun wird von der einzigen, 43 1/2 km langen Eisenbahn, die von Porto Alegre aus und an dem Städtchen S. Leopoldo vorbei bis zum Hamburgerberg, also bis an die Grenze der deutschen Waldkolonien führt, später noch die Rede fein; damit aber haben die tünftlichen Bertehrsftragen moderner Zivilisation einstweilen ihr Ende erreicht. Was weiter folgt, ist ein urwüchsiges Bauernland, von dem die heutige Generation Deutschlands sich nur schwer ein richtiges Bild entwerfen wird, ein glückliches Land, wo es bis heute weder Eisenbahnen noch Telegraphen, noch Kunststraßen und Bostwagen, noch selbst ein einziges Luxusgefährt gibt, das Land, welches den am wenigsten weltgewandten, dafür aber den fleißigsten und ordentlich= ften Bruchteil der Bevölkerung von Brafilien umschlieft.

Wie diese Kolonien angelegt wurden, wie man blindlings Pikaden oder Schneisen in den Wald schlug und längs derselben den Kolonisten ihre langgestreckten Grundstücke anwies, wie die ersten Kolonisten mit schlechten Berkehrswegen und mangelndem Absah zu ringen hatten, darüber ist schon sehr viel geschrieben worden, und da ich mir vorgenommen, die heutigen Verhältnisse zu schreiben, nicht aber Geschichte zu schreiben, so möchte ich nicht Altgesagtes wiederholen. Es gibt in Rio Grande do Sul Staats, Provinzial- und Privatsolonien. Der Grund, welcher Staat und Provinz zum Kolonisieren veranlaßte, war genau derselbe, welcher die Yankees un-

fere Auswanderer mit offenen Armen empfangen läßt. Die natürlichen Silfsquellen eines Landes haben an fich noch keinen Marktwert, erst in der Verbindung mit menschlicher Arbeit erzeugen fie Reichtumer. In neuem Lande stellt daher jeder Einwanderer ein gewisses Ravital bar. Be bichter die Bevölkerung, desto höher die Steuer= fraft des Staates, je mehr hart arbeitende Ackerbauer, besto mehr Unstellungen, desto mehr Berdienst für den Beamten, den Raufmann, den Induftriellen; die Arbeit des Ackerers ift die Grundlage, auf der fich das Gebäude der höheren Gesellschaftsschichten aufbaut. Die Roloni= sation richtig angefaßt, befriedigte daber die Interessen beider Parteien: der arme deutsche Tagelöhner wurde wohlhabender Grundbesitzer, der brafilische Staat wuch? an Bevölkerungsdichtigkeit und Produktion. Die Staats= und Provinzialfolonien standen bis zu ihrer völligen Besiedelung außerhalb der gewöhnlichen Verwaltung, sie wurden unter der Leitung eines Koloniedirektors und sehr zu ihrem Seile als Kinder behandelt, denen man bis zu einer gewissen Zeit fünstlich Nahrung zuführen muß: fobald man glaubte, daß das nicht mehr nötig fei, wurden sie emanziviert, d. h. der gewöhnlichen Verwaltung unterstellt.

Nun hat der brafilische Staat in der Provinz Rio Grande do Sul folgende Kolonien gegründet: S. Leopoldo (gegründet 1825, emanzipiert 1854); Torres (gegr. 1826, emanzip. 1854); Tres Forquilhas (gegr. 1826, emanzip. 1854); Picade Feliz (gegr. 1846, gegenwärtig 600 deutsche Bewohner); Santa Maria da Soledade (als Privatfolonie gegr. 1857, seit 1870 Regierungskolonie, entanzip. 1876, 4034 Kolonisten, darunter 746 Deutsche); Caxias, auch Bugre-Kamp genannt (gegenwärtig 7506 Bewohner, meist Italiener und Tiroler); Conde d'Eu (5326 Bewohner); Dona Fadel (6274 Seelen); Silveira Martins (bei S. Maria da Boca do Monte mit 1769 Kolonisten) und S. Filiciano (welches gegenwärtig verlassen sit). Uls Staatskolonien bestehen heutigen Tages noch Caxias, Conde d'Eu, D. Fadel und Silveira Mar

ting. Mit den während des letten Jahrzehnts befiedel= ten Staatskolonien hatte es übrigens eine eigene Bewandtnis. Im Jahre 1871 schloß die Provinzialregierung mit den Gerren Holtweißig und Pinto einen Vertrag ab, wonach sie sich verpflichtete, für 40000 Einwanderer den Unterschied des Fahraeldes nach New Nork mit 60 Milreis pro Kopf zu bezahlen. Diefer Vertrag wurde badurch illusorisch, daß die Zentralregierung in einem Vertrage, der mit Vinto allein abgeschlossen wurde, 120 Milreis pro Kopf gewährte. Binto aber schaffte lauter Italiener und Welschtiroler, die sich als verhältnismäßig untüchtig zur Kolonisation und als ungemütliche Nachbarn erwiesen. Die Kolonien Carias, Conde d'Eu und D. Jabel, wo viele Italiener fiken, find daher umfomehr in der Entwicklung zurückgeblieben, als fie außer= bem noch unter allen Ansiedlungen die größten Schwieria= feiten des Berkehrs zu überwinden haben.

Sanz ausgezeichnet sind die Provinzialkolonien gediehen, die übrigens alle mit dem 1. Juli 1881 eman= gipiert wurden. Es sind das: Neu-Vetropolis (gegründet 1858 mit 12260 deutschen Kolonisten, Einfuhr im Jahre 1880 156 000, Ausfuhr 200 000 Mart); Santa Eruz, unter allen Kolonien diejenige, in welcher der that= fräftigste Geift herrscht, gegründet 1849, emanzipiert 1872. ein eigenes Munizipium feit 1878, 13500 deutsche Rolonisten): Mont' Alverne (gegr. 1859, 963 Kolonisten. barunter 543 deutsche); Santo Angelo (gegr. 1857, 2851 deutsche Kolonisten, Einfuhr 1880 173 000, Außfuhr 270 000 Mart); Bom Jardim, auch Bergheimer= schneiz genannt und Achtundvierziger Schneiz, endlich die Raffeeschneiz (gegr. 1838, 3240 deutsche Kolonisten). Die Brivatfolonien verdanken der Spekulation ihre Entstehung, und es waltet demgemäß die größte Verschiedenheit; die Entwicklung einiger von ihnen hat einen fast noch günftigeren Verlauf genommen als diejenige der Staatsund Provinzialfolonien. Es find: Rincao d'el Rei (gegr. 1850): Mundo Novo mit den zwei Stadtpläten

Taguara und Santa Maria (gegr. 1850, gegenwärtig

5000 deutsche Kolonisten): Conventos (gegr. 1853): Silva (gegr. 1854); Mariante (gegr. 1854); Eftrella (gegr. 1854): Marató (von deutschen Kaufleuten gegr. 1856): S. Lourenço (von Jatob Rheingant gegr. 1858, mit gegenwärtig 6000 deutschen Kolonisten); Teutonia (von deutschen Kaufleuten 1858 gegr. mit 2250 deutschen Kolonisten); Forqueta; Jacaré; Santos Pinto; Neu-Berlin: Rio Bardense mit der Ortschaft Germania: Santa Emilia: S. Luiz (gegr. 1876); Korff; Santa Silvana (gegr. 1870); Santa Clara (gegr. 1869); S. Domingos (gegr. 1872); Escadinhas; Fazenda do Padre Eterno, auch Leonerhof genannt (gegr. 1850, mit gegenwärtig 1052 deutschen Kolonisten); Sao Benedikto; Bom Prinzipio; Tabaksthal; São José do Hortensio; Linha Nova oder Neuschneiz: Theewald oder Linha do Herval: Lomba Grande; Harmonia; Raulerbach; Rosenthal; Balmenthal; Sao Baulo; Capivari; Linha do Berao; Kroeff und Pinhal.

Noch wäre zu all diesen Namen zu erwähnen, daß in den ältesten Roloniegebieten die Worte "Kolonie" und "Pikade" durchaus nicht mehr die frühere Bedeutung haben. Das Gemeinsame für die Bewohner einer Gegend ist dort heutigentags nicht mehr die Kolonie, sondern das Munizipium und das Wort "Bikade" oder "Schneiz" bedeutet dort nicht mehr und nicht weniger als unser "Straße". Von einer Kolonie S. Leopoldo beispielsweise spricht heutigentags niemand mehr, der Name lebt nur noch in dem Munizipium S. Leopoldo und deffen Sauptplat, dem fleinen Städtchen gleichen Namens, weiter. In den neueren Kolonien ist es umgekehrt; der Name der Rolonie ist dort alles, während die einzelnen Schneisen noch zu wenig entwickelt sind, um sich bereits einen Ruf erworben zu haben. Uebrigens tragen fast alle diese Schneisen oder Vikaden doppelte Namen; eine der ältesten und wohlhabenoften, die Baumschneiz, heißt portugiesisch Linha dos Dous Irmaos, die Bergheimer Schneiz heißt Bom Jardim, die Achtundvierziger Quarento octo, die Neuschneiz Linha Nova und die Kaffeeschneiz Linha do Café.

Wenn wir nun oben die deutschen Waldkolonien als ienes alückliche Land bezeichneten, bis zu dem trot alles Wohlstandes und aller Lebensfreude so manche Erforder= nisse unserer sieberhaften Kultur noch nicht vorgedrungen feien, so gilt dies namentlich auch für ihr Verhältnis zum Staate. Von Kaifer und Ministerium werden bloß die Präsidenten der 20 Provinzen ernannt (denen eine Rammer von Provinzial=Abgeordneten zur Seite fteht). darüber hinaus aber ist alles Selbstverwaltung. Die Munizipien regieren fich felbft, legen fich felbft Steuern auf, und wenn auch der Bräfident der Broving fie beaufsichtigt, so vermittelt doch kein vom Staate ernannter Landrat ihren Verkehr mit der Provinzialregierung. Daraus folgt, daß es außer den Juftig- und Polizeibehörden (abgesehen von den vom Staate besoldeten Lehrern und fatholischen Geistlichen, die aber durchweg Deutsche find) keine brafilischen Beamten in den Kolonien gibt. Auch mit der Rekrutierung für das stehende Geer ist es in Brasilien eine eigentümliche Sache: sie geht im Stile bes jedermann aus Marrhats Romanen bekannten Matrosenpressens vor sich, Loskauf und Bestechung spielen dabei die größte Rolle, aber an die deutschen Kolonien wagt man sich kaum damit hinan, und die Pflichten der Nationalgarde beginnen ja erst nach Ausbruch eines Krieges. Aus alle dem folgt, daß man sich in den Kolonien trok aller Mängel des Verkehrswesens und der Rechtspflege einer fehr großen Freiheit erfreut. Die gahl= reichen Bedanterien der brafilischen Verwaltung erstrecken fich nicht über die Hafenpläke und Verkehrszentren hinaus. in den Kolonien aber ift von Polizeibeläftigung ebenfo wenig wie von einem Druck durch direkte Steuern die Rede. "Mir han nus met et Hugechen (Huissier = Gerichtsvollzieher) ze dohn", ist mir wiederholentlich als größtes Lob Brafiliens bemerkt worden. Und das in einem Lande, wo Staat, Provinzen und Munizipien im Berhältnis zur Bevölkerung folch ungeheure Summen beanspruchen. Die Erklärung des Rätsels ergibt fich viel= leicht aus der Art und Weise, wie jene Summen aufgebracht werden. Gintommen-, Rlaffen- oder Grundsteuer gibt es nicht, der Staat deckt feine Bedürfniffe durch hochgeschraubte Bölle, die Proving durch Ausfuhrzölle (Häute und Bieh), Einfuhrzölle (Branntwein u. f. m.). Abgaben von jedem geschlachteten Stud Bieh. Bäuferfteuer, Erbschaftssteuer, Abgaben vom Stlavenvertauf und ber Uebertragung von Grundeigentum; die Munizipien endlich (diejenigen der Proving Rio Grande do Sul haben für das Finanzjahr vom 1. Juli 1880 bis 31. Juni 1882 eine Einnahme von 1544 000 Mark berechnet) leben von der Gewerbesteuer, einigen Ausfuhrzöllen und den Wäge= und Eichungsgeldern.

Bas nun die Vertretung der deutschen Interessen anbelangt, fo find die Rolonisten erft auf dem Wege, ben ihrer Bahl nach ihnen gebührenden Einfluß zu erlangen. Unter den 50 Munizipien der Proving Rio Grande do Sul gibt es erft fünf (S. Leopoldo, Santa Maria, Taquary und Estrella, Santa Cruz, S. Sebastino do Cahn),

in deren Munizipalräten Deutsche siten.

Das Verhältnis der Deutschen zu den unter ihnen und ringsumber lebenden Brasiliern ist erträglich, ja recht aut: die Deutschen werden geschätzt, wenn auch nicht fonderlich hochgeachtet. Auch erfordert es die Gerechtig= feit, zu erwähnen, daß die meisten Fehler der brafilischen Berwaltung mehr aus gutmütiger Trägheit, als aus bojem Willen entspringen. Es ist fehr leicht, die übeln Seiten Brafiliens und der Brafilier zu tadeln, denn fie liegen so klar als möglich zutage; alles in allem aber fällt es nicht schwer, mit diesem Volke auszukommen, und ich glaube, daß manche Leute, wenn fie die Wahl hatten, entweder unter Pankees und Kolonial-Engländern oder unter Brasiliern zu leben, die lettern vorziehen würden.

In der Proving Rio Grande do Sul find zwei große Gisenbahnlinien im Bau, die beide von den Safenplaken der Oftkufte westwarts jum Ufer des Uruguan führen follen. Die eine geht von Porto Alegre aus und foll Uruguayana über S. Maria do Boca do Monte, Caceaup und Alegrete erreichen - eine Strecke von un=



Der benische Flecken hamburgerberg in ber Proving Rio Granbe bo Gut.

gefähr 600 km; die andere wird Rio Grande mit Pelotas und dieses mit Boge verbinden, um sich des weiteren an einem noch nicht näher bestimmten Bunkte mit der erstgenannten Linie zu vereinigen. Außerdem gibt es die 19,8 km lange Privatbahn (fie wird blog für den Güterverkehr benutt) von S. Jeronymo zu der Rohlengrube am Arroco dos Ratos, sowie die Linie von Porto Allegre zum Hamburger Berg. Diese lettere Strecke wird von zwei Zügen täglich in zwei Stunden zurückgelegt (I. Klaffe 2 Milreis 400 R., II. Klaffe 1 M. 800 R.). fie hat aber den Nachteil, daß die Bahnhöfe — niemand weiß warum - fowohl bei S. Leopoldo wie beim Sam= burger Berg je eine halbe Stunde vom Orte entfernt liegen, fo daß hier noch einmal Omnibusbeförderung ein= tritt. Sat man den hubschen, aus Solz und verzinktem Eisen in Schweizerstil erbauten Bahnhof vom Porto Allegre hinter fich gelaffen, so geht es eine Zeitlang an den eleganten Chakaras (Landbesikungen) wohlhabender Raufleute vorüber, dann durch Weideland, auf urwüchsiger Brücke über den Rio Gravatahn, angesichts der Kirchtürme von S. Leopoldo über den Rio dos Sinos und schließlich durch ausgebautes, sehr viel Staub entwickeln= bes Hügelland bis zu den Ausläufern des Gebirges, das fich immer hübscher mit den beiden charafteristischen Berggipfeln der Dous Irmaos (zwei Brüder) vor uns entfaltet.

Der Hamburger Berg ist ebenso wie S. Leopoldo und S. Sebastias do Cahy (besser unter seinem früheren Namen Porto Guimaräes bekannt), ein ganz deutscher Ort und ebenso wie jene ein Stapelplat sür die Produkte der Kolonisten. Die Ansiedlung liegt auf einem Hügel, sie gleicht einem wohlhabenden deutschen Landstädtchen, zählt etwa 3—400 Seelen und ist hervorragend einerseits durch ihre vielen Palmen (anspruchslose Kokeren), anderseits durch zahllose Schweine jedwedes Kalibers, die sich mit nimmer endendem Gequieke auf den Straßen herumtummeln. In Nova Hamburgo — so nennen die Brassilier den Ort — nahm ich für längere Zeit meinen

Wohnsitz im Gasthause von Kröff (er ist aus Zell an der Mosel gebürtig), wo ich alles vortrefflich fand mit Ausnahme der Aufschrift "Hotel". Man zahlte dort ebenso wie in den Gasthäusern des Urwaldes, die ich später kennen lernte, als täglichen Pensionspreis 2 Milereis oder bei längerem Ausenthalt 1 M. 500 K., ausschließlich der Getränke. Moselwein wurde mit 2 M., einheimischer Wein (sogenannter Nationalwein) mit 600 K., Christiania-Bier mit 1 M. und Nationalbier mit 320 K. die Flasche berechnet. Sonst sah ich noch Cachaça (Zuckerrohrbranntwein, ausgesprochen Kaschaß) mit Boonesamp genießen. Die Küche pflegt einsach, aber reichlich, frästig und gut zubereitet zu sein: an Rindsleisch — es sostet bloß 260 Keis oder 50 Pfennige das Kilogramm — besonders aber an Schweinesseisch, Hühnern, Giern,

Butter und Milch ift niemals Mangel.

Am 9. September trat ich auf einem hübschen Pferde. bas mir Kröff geliehen, meinen ersten Ritt in den Urwald an, zunächst nach dem zwei bis drei Stunden (das Zeitmaß versteht fich hierbei ftets auf den abwechselnden Marschaang und Trab eines auten Pferdes oder Maultiers) entfernten Stadtplat der Baumschneig. Die Landschaft war vielleicht nicht ganz so schön wie das idnllisch= paradiesische Joinville, wie Blumenau und Santa Katha= rina, immerhin aber bot sie eine Fülle der feltenften Reize, ja, alles, was man füglich von hübschen Mittel= gebirgs=Szenerien erwarten darf. Auffallend ist das dichte Busammentreten der Hügel und Berge — die Leute nennen das in ihrer Sprechweise "budlig" —, die nirgend-wo für größere Ebenen Raum laffen. Genau ebenso ist die Bodengestaltung Griechenlands, nur mit dem Unterschiede, daß hier alles von reichlichem Pflanzenwuchs überdeckt, dort alles kahl ist und die matten aber schönen Farben des Gefteins zeigt, die in der flaren, trockenen und durchsichtigen Luft ein eigentümliches Leben erhalten. Alles in allem war der Eindruck, den die Landschaft in mir hervorrief, ganglich von dem Bilde verschieden, welches ich mir in meiner Phantasie zurechtgelegt. Man pflegt

fich, wenn man eine Beschreibung der Anlage diefer Rolonien gelesen hat, die Bikaden oder Schneisen als schnurgerade in den Wald gehauene Lichtungen vorzustellen; das aber sind sie heutigentags durchaus nicht mehr. Die urwuchfigen, des Riesbewurfs entbehrenden Strafen an einigen der schlimmften Stellen findet fich allerdings eine Art von Bflafter - winden sich just ebenso in zahl= reichen Krümmungen durch das Gebirgstand dahin, wie es bei unfern für Ackerfuhrwerk benuthbaren Bauernwegen ber Fall zu fein pflegt, zu beiden Seiten aber wechseln schmucke, von Orangen= und Limonenbäumen umftandene Gehöfte, Waldparzellen mit riefigen Riqueiren (einer Fikus= art). Ackerland und Weide mit einander ab, kaum anders als in den gebirgigen Teilen Westfalens, nur mit dem Unterschiede, daß hier einesteils mehr Wald und Busch= werk ist und andernteils die Begetation durch die graugrüne Farbe der Waldbäume, durch die scharf ausgeprägten Formen der Balmen oder fruchtüberladener Apfelfinenbäume einen gang verschiedenen Charafter gewinnt.

Die Palmen (es gibt deren hier nur noch drei bis vier wenig untereinander verschiedene Arten) pflanzt und hegt man vielfach, um ihre Blätter, die entweder mittels eines an einer Stange befestigten Meffers ober auch von hinauftletternden Leuten abgeschnitten werden, als Biehfutter zu verwenden. Die Orangenbäume sind größten= teils eben so üppig, mächtig und dickstämmig wie die stolzesten unserer heimischen Obstbäume. In den Feldern bemerkt man nur felten niehr Baumftumpfe; es scheint, daß der Gebrauch des Pfluges hier schon ziemlich allgemein ift. Gegenden, wo alles und alles ringsumber Ackerland wäre, wie man dies in Europa fo vielfach findet, folche Gegenden habe ich allerdings nicht gesehen; zu= weilen einmal fand fich ein Berg, deffen fanft abfallende Gehänge durch verschiedenfarbiges Ackerland schachbrettartig in Rechtede zerlegt war, meift aber traten die Felder bloß vereinzelt auf. Ich fah Zuckerrohr, Tabak, Mandioka, Bataten (füße Kartoffeln), gewöhnliche Kartoffeln, Reis, Flachs, schwarze Bohnen, Baumwolle (als Ginfaffung),

auch stellenweise Wein, den man just ebenso wie in Norditalien über Lattengerüfte in Laubenmanier ranken läßt. Alle diese seit 40 bis 50 Jahren besiedelten Landstriche muffen heutigestags schon ziemlich dicht bevölkert fein. Von den ersten Unsiedlern wohnen allerdings nur wenige mehr hier; fie haben ihre Grundstücke, sobald dieselben in autem Zustande waren, an Neuangekommene verkauft (teilweise für 16-20 000 Mark), um selbst mit dem Erlös einen vier- oder fechsfach größern Komplex in noch unerschloffenen Gegenden zu erfteben. Es ift eben eine portreffliche Eigenschaft der deutsch-brasilischen Bauern. baß fie ihr Geld bloß in Landfäufen, niemals in Spekulationspapieren anlegen. Statistische Angaben über die Dichtigkeit der Bevölkerung fehlen ganglich, in gewissem Grade fann man aus dem Umftande feine Schluffe gieben, daß sich an dem Stadtplat der Baumschneiz ebenso wie vor den Kirchen anderer Bikaden allsonntäglich einige 3= bis 400, an großen Kirchenfesten bis zu 1000 und zur Rirmes (die man hier "Rerb" nennt) felbst einige Tauend Reitpferde zusammenzufinden pflegen.

Solcher Stadtplat, wie derjenige der Baumschneig, pflegt 1 bis 2 Kirchen, ein paar Benden (Läden), ein Wirtshaus und etwa ein halbes hundert einstödiger aber ausehnlicher und reinlicher Häuser zu umfassen, die in größeren ober geringeren Zwischenräumen zu beiden Seiten eines vielleicht fünfzig Schritt breiten Landstreifens zu liegen pflegen, den man Strafe nennt. Alls die reichsten Leute der Kolonien gelten die Benden-Besitzer, und es gibt ihrer einige, die bis zu 50 Kontos (100 000 Mart) und darüber besiten sollen. Allerdings sagt ein brasilisches Sprichwort: "Bater Bendenbesitzer, Sohn Doktor, Enkel Bettler": das gilt aber mehr für brafilische als für beutsche Verhältnisse. Den Eigentümlichkeiten des Landes entsprechend führen die Leute alle Waren, deren der Rolonist bedarf, Rleiderstoffe (Fazendas), Rolonialwaren (Molhados e seccos), Eisenwaren, Apothekerwaren und was bergleichen mehr ist. Als ich hier in einer brasilischen Bende zum erstenmal nach "Gedrucks" und einem

"Meter Stranktubak" (die Sache wird nach Maß, nicht nach Gewicht verkauft) fragen hörte, da fühlte ich mich heimisch angehaucht; später hatte ich noch häufiger Gelegenheit, selbst bei Negern die Aehnlichkeit der Hunderwicker Mundart mit derjenigen meiner Eiseler Landsleute zu erproben.

Echt brasilisch dagegen war die Szene, die ich an einem der folgenden Tage zu Geficht bekam. Während ich noch durch Regenwetter im Sasthause der Witwe Mertens festgehalten war — ebenso wie man in deut= schen Gebirgsgegenden zuweilen einschneit -, wurde ich eines Nachmittags durch Rafetengeknatter vom Arbeits= tische aufgeschreckt. Gleich darauf trappelte es von Pferdehufen, und ein paar Dutend Männer mit Boncho, Schlapphut und Wafferftiefeln traten fporenklirrend in das Haus. Es waren die konservativen Wahlagitatoren. die sich nun bei Speise, Trank, Fandango-Tanzen und einem Ueberfluß an Reden (in portugiesischer Sprache) bis tief in die Nacht hinein so laut als möglich gebär= beten, um am nächsten Tage dasselbe Schausviel von den Liberalen wiederholen zu laffen. Die eigentlichen Agitatoren waren beide Male Brafilier, das Gros waren beutsche Bauern, die, wo es etwas zu effen und zu trinten gibt, stets gern dabei sind. Bei alledem ift die Bahl der deutschen Wähler nicht groß, weil der Nachweis eines gewissen Vermögens verlangt wird und weil ihre Grundstücke, die doch heutzutage ichon gang anftanbige Kapitalien barftellen, boch vielfach nur zum Raufpreis eingeschätzt wurden. Und da nun die Deutschen auch unter sich noch uneinig sind — der alte Krebsschaden des Deutschtums -, so vernahm ich mit Bedauern, daß der erste Deutsche, der infolge des neuen Wahlge= fekes als Kandidat für das Reichsparlament aufgetreten, nur wenig Aussicht auf Erfolg habe. llebrigens entwickeln die Herren Kandidaten in dieser reicheren und thatkräftigeren Proving schon etwas mehr Pomp; in einem entlegenen Dertchen von Santa Katharina aber schaute ich einmal zu, wie ihrer einer auf einem Leiterwagen angefahren kam, um herunterkletternd die feiner harrenden Bauern mit einer großartigen Rede zu begrüßen.

Die deutschen Kolonisten haben sich mit bewundernstwerter Geschmeidigkeit in die von ihrer Heimat so sehr verschiedenen Verhältnisse Brasiliens hineingefunden; sie sehen in palmenbeschatteten Häusern, sie pflanzen Zuckerrohr und Reis, als ob sie das von Jugend auf gewohnt wären. Um auffallendsten ist jedoch in einer Gegend, wo man weder zum Menschentransport bestimmte Gefährte, noch außerhalb der Ortschaften jemals einen Fußgänger erblickt,



Berittene Landleute in ber Baumichneig.

ihre Anbequemung an die landläufigen Verkehrsmittel. Und diese Verkehrsmittel sind in der That eigenartig genug, um eine kleine Abhandlung zu verdienen. Als ich nach dem Eintritte bessern Wetters aufs neue in die Landschaft hinaustrabte, da saß ich auf einer "Mule", wie die deutschen Bauern zu sagen pflegen, und befand mich in Begleitung eines liebenswürdigen "Musterreiters" — Oderich war sein Name — als besten und landeskundigsten Führers. Es war ein taufrischer Sonntagmorgen, und Hunderte von Leuten, die zur Kirche ritten, Männer, Greise, Weiber, Kinder, zogen freundlich grüßend an uns vorüber. Unter

den typischen Figuren erregte ein altes Bäuerchen, das schon in gereifteren Jahren berübergekommen, und dem es nicht gang leicht geworden sein mochte, aufs Bferd hinaufzuklettern, meine besondere Teilnahme. Daneben ritt eine junge Frau mit aufgespanntem Regenschirm, mit einem Kinde auf dem Arme, mit einem zweiten, das fich an ihrem Rleide festhielt, mit einem dritten auf hinter= drein trabendem Maultier, beffen Zügel fie in der Sand hielt. Dann folgten zwei dralle junge Dirnen, die nach Männerart ritten: dann eine Mula, die an jeder Seite ein rohgezimmertes Holzkoffer trug, wie bei uns die Maade es besiten, dann zu dreien oder vieren auf je einem Reit= tier die jüngere Generation und schlieklich würdevoll hin= terdrein auf flapperdurrer Mähre der Bater mit Connen= schirm und unbestrumpften, vantoffelbekleideten Füßen. Seine Stiefel, die zeitweilig als Reisetasche benukt mur= ben, hingen an den Hinterbeinen des Tieres herunter, was einen höchst komischen Eindruck hervorrief. Uebrigens fiken die Leute fehr fest im Sattel, namentlich die jungere Generation, die in einem Alter, wo die Kinder bei uns bas Beben erlernen, auf sattellosen, blog mit einem Strick aufgezäumten Pferden in wilder Karriere umberjagen. Hierzulande reitet eben alles, felbst die Bettler, beren es alücklicherweise nur wenige gibt.

Dabei haben die Deutschen ganz und gar das brafilische Reitzeug angenommen, das von dem unsrigen ziemlich verschieden ist. Der brasilische Sattel liegt nicht wie
der englische gleich einem flachen Teller auf, sondern hängt
beckenartig zu beiden Seiten des Pferdes herunter. Darüber
nun schnallt man einen Schafpelz, und das Ganze wird
dadurch so breit, daß, wer nicht daran gewöhnt ist, den
Sitz sehr unbequem sindet. Ich selbst habe mir stets
einen englischen Sattel zu verschaffen gewußt; doch soll
man auf den brasilischen einesteils sester sitzen — was
bei den schlecht zugerittenen Neittieren des Landes nicht
wenig in Betracht kommt — und andernteils auf längeren
Reisen weniger ermüden. Neußerst phantastisch sind bie
dutzenbsachen Formen der Steigbügel, die meist so schmal

find, daß der Fuß sich einklemmt und die Leute, wenn fie einmal fturgen, geschleift werden. Die Steigbugelriemen ftecken in Röhren von Silber ober Neufilber, Reitveitsche - die zuweilen als Waffe dient - und Zaumzeug find über und über mit Metall beschlagen, auch die Sporen werden mit klirrenden Retten anstatt unserer Riemen am Stiefel befestigt. Im Felde pflegen die Roloniften Beinkleiber von Leinen oder Lüfter, Baumwollenhemd und Schlapp= hut zu tragen, zum regelrechten Reitkostum aber gehören lange Stiefel, in deren Schäften man die Bantoffel hineinsteckt, ferner Revolver, Faccon oder Hirschfänger und vor allem der Boncho, — die Deutschen sagen "Buntsch" - ein rechteckiges Stuck Tuch mit einem Schlitz in der Mitte, durch den man den Ropf fteckt. Der Winter= Poncho besteht aus dickwollenem Zeug, außen blau, inwendig rot, der Commer=Poncho oder Staubmantel ent= fpricht in Farbe und Stoff etwa dem, was man bei uns als "Plaid" bezeichnet. Der Frachtverkehr geschieht, sei es durch urwüchsige Lastwagen — Carrossa genannt die, mit je fechs Pferden bespannt, meist von Negern futschiert werden, sei es, was bei weitem häufiger ist, durch "Tropas", lange Reihen belasteter Maultiere, die, burch Kettchen eins mit dem andern verbunden, von ein bis amei Reitern getrieben werden.

Und nun ein paar Worte über meinen Begleiter. Vor 20 Jahren und mehr pflegten die deutschen Vendenbesiter des Urwaldes nach Porto Alegre herunterzukommen, um dort selbst ihre Einkäuse zu besorgen. Seitdem aber hat die wachsende Konkurrenz dazu geführt, die Kolonien durch junge Kausleute bereisen zu lassen, die unter dem Namen "Musterreiter" oder "Stahlreiter" zu den charakteristischen Typen des Urwaldes gehören. Es mögen ihrer dort gegenwärtig an die dreißig dis vierzig auf stolzen Maultieren herumreiten, ein sideles, lebenslustiges Volk, das alle Schliche des Landes kennt und sehr wohl weiß, daß man, um Geschäfte zu machen, deim deutschen Vendenbesitzer etwas verzehren, beim brasilischen aber Muster porlegen muß, deren Marken mit stark dekolletierten

Mädchen — "ah que bonito" rufen die Leute, wenn fie der= gleichen feben — geschmückt find. Die Musterreiter machen durchschnittlich zwölfmal im Jahre ihre Touren. Warenproben - meist billigstes Zeug - hangen dabei in zwei riefigen, bis zu 60 kg wiegenden Satteltaschen zu beiden Seiten des Maultieres. Und doch halten bei folcher Belastung (insgesamt also wohl 130-140 kg) die fräftigen Tiere trok haarsträubender Wege für geraume Beit Tagemärsche von 4-8 Zeitstunden aus. Allerdings besitzen die Mufterreiter mehrere Mulen, von denen jedes bloß 10-14 Tage lang geritten wird und dann längere Beit Rube hat. Die bestellten Waren folgen fofort nach ber Rückfehr mit Dampfer ober Gifenbahn bis zur näch= ften Station, von wo die Rolonisten fie mit ihren Maultieren abholen. Die Zahlungsbedingungen lauten auf breißig Tage, jo daß der betreffende Mufterreiter schon bei der nächsten Tour das Geld in Empfang nimmt. während auf dem Kamp zehnmonatliche Aredite gelten.

Der Preis der mittelgroßen Reitpferde - schwere Laftpferde gibt es überhaupt nicht — stellt sich auf den Kolonien wie folgt: Für gewöhnliche Wallache 80 Mark, für auserlesene 120 Mark (dieselben in Porto Alegre etwa 200 Mark), für ausgezeichnete Stuten - die aber einem alten Vorurteil zuliebe niemals von Brafiliern geritten werden - 40 Mark. Für längere Strecken, wie 3. B. meine eigenen Reifen und diejenigen der Mufter= reiter, find Pferde in diesem Bergland nicht verwendbar; ihre auffallend geringe Ausdauer hängt wahrscheinlich mit der magern Naturfütterung zusammen. Die weit nüklicheren Maultiere - dem deutschen Bauer ift dieses Wort unbekannt, er nennt sie entweder "Mule" oder "Esel" - kosten daher durchschnittlich doppelt so viel als Pferde. ein gewöhnliches beispielsweise 140-160, ein befonders autes 240 Mark. Für die mietweise Neberlassung eines Mule habe ich täglich 2 Milreis (4 Mark) bezahlt. Nun find diese schönen, hochgewachsenen, klugen, muntern und ausdauernden Tierchen bei weitem nicht das, was man fich in Europa darunter porftellen wird. Beim Galov= vieren ermüden fie leicht, traben aber fehr ausdauernd und legen im Baggang ungeheure Streden gurudt: babei klettern sie wie die Ziegen und überlegen, bevor es durch einen Bach oder Flußlauf geht — was etwa alle Viertel= ftunden vorkommt - scharffinnig, wo die beste Stelle sei. Das Satteln ist, falls die Tiere die Gewohnheit haben, zu schlagen — meine Mule that dies niemals, wenn ich zu ihr sprach —, etwas schwierig, sonst aber ist von Pflege ober Bugen nicht die Rede. Ist man am Biele angelangt, fo läßt man dem Tiere ein halbes ober dreiviertel Quart Milho (Maiskörner) geben, sattelt es ab und entläßt es frei in die Potreiro (ausgesprochen Botreo, der eingezäunte Weideplak), wo die Mulen sich, falls sie gefund find, fofort auf dem Boden malgen. Das Ginfangen am nächsten Morgen erfordert bei den meisten Tieren nur wenig Mühe, denn sie kommen, sobald man fie ruft, von felbst, um ihre Portion Milho zu erhalten.

Das Los des Roloniften ift harte Arbeit, fein Ziel ber Erwerb eines eigenen Grundstücks. Bermögen wird hier wie allerorten bloß durch Handel und Industrie gewonnen; dafür aber ist der Wohlstand allgemein, Armut ist beinahe unbekannt, und von allen nach Südbrafilien ausgewanderten Deutschen find im Vergleich zu weniger vorteilhaften Auswanderungszielen, nament= lich im Bergleich zu Nordamerika, nur verschwindend wenige zu Grunde gegangen. Ueberlegte ich mir außer= bem noch, daß, um ein Beispiel anzuführen, der Nacht= wächter in meinem eigenen Beimatsort für seine Thätig= feit sage und schreibe 30 Bfg. täglich erhält, so konnte ich nicht umhin, das Los dieser Kolonisten, die an höhere geiftige und fünftlerische Genüsse nicht gewohnt sind, beneidenswert zu finden. Es lebt sich in der That recht nett und gemütlich in den Kolonien bei nicht allzu langem Aufenthalt felbst für anspruchsvollere Leute, die sich vielleicht nach einem entstehenden und noch etwas fehr primitiven Badeort versett fühlen würden. Die materielle Verpflegung ift, sobald man mehr auf kräftige Rost als auf die Weinheiten der Rüche fieht, ausgezeichnet zu nennen, überall herrschen Behäbigkeit, Ordnung, Reinlichkeit, und der Verkehr mit den Leuten — unter denen es recht interessante Charaktere gibt — macht sich so ungezwungen als möglich. Wo es kein Wirtshaus gibt, kehrt man beim Vendenbesitzer ein, und wo auch dieser sehlt, bei irgend einem beliebigen Kolonisten. Die Gehöfte liegen wie in Westfalen über das Land zerstreut, und wo es nicht allzuweit und in allzuvielen Windungen auf menschenleeren Waldwegen weiter geht, da kann man in den ältern und dichter bewohnten Kolonien unschwer durch Rachfragen von einer Pikade zur andern den Weg sinden.

Die besseren Kolonistenhäuser gleichen unsern Bauerngehösten; sie sind einstöckig, aus Fachwerk oder Ziegeln
erbaut, weiß getüncht und mit Dachpfannen gedeckt. Die
innere Einrichtung ist behäbig und doch wieder recht urwüchsig. Das große Problem der Architekten, die Küche
so einzurichten, daß sie keinen Rauch entwickelt, ist derart gelöst, daß die Küche abseits vom Wohnhause in ei-

genem Gebäude liegt.

Auf ein eigenes Zimmer darf man in den Kolonien nicht immer rechnen, denn die im Lande gedrechselten Betten von riesigsten Größenverhältnissen pflegen zu zweien, dreien oder vieren in einem Zimmer zu stehen. Die Kost, selbst der ärmeren Leute, umschließt fast steisch, und sei es auch nur Dörrsleisch; bloß in Ausnahmefällen wird man schwarze Bohnen und Farinha als einzige vorhandene Lebensmittel vorsinden. Dünner Kasse, Mate, saurer Landwein oder Honigwein bilden die Getränke.

Bei der Ankunft eines Fremden bewillkommnen ihn die Leute jung und alt durch einen Händedruck; Frauen küssen sich auch wohl nach brasilisischer Sitte, ohne daß sie sich jemals vorher gesehen hätten. Alles das macht einen angenehmen, Zutrauen erweckenden Eindruck, anderseits aber ist auf den Kolonien der Thpus jener Schwätzer sehr start vertreten, die sich unter dem Deckmantel der Bonhomie und einigen Hölschkeitsphrasen mit größter Unverfrorenheit an jeden Neuangekommenen herandrängen, um ihn so viel als möglich über Reiseziel, Absichten,

Berhältniffe u. deral. auszuholen. Im Unfange verhielt ich mich dem gegenüber fehr zurückhaltend; da ich nicht wußte, ob ich Raivetät oder Unverschämtheit vor mir hatte, so wollte ich weder durch Derbheit verlegen, noch burch Rachgiebigkeit Schwäche zeigen. Später erkannte ich, daß dreifte Unschuld bei diesem Charakterzug der deutschen Rolonisten die Hauptrolle svielt. Ob die Leute hinreichend sparfam find, darüber gehen die Ansichten außeinander; die einen fagen, fie hielten fo gah als moglich am Gelde und ließen höchstens bei der Rerb ihre Füchse springen, die andern verweisen auf die bekannte Redensart "zwei Glas Bier", die in diesem Lande, wo das Bier so teuer ist, viel, sehr viel bedeute. Thatsäch= lich steckt, seit die Preise für schwarze Bohnen und Mandiokamehl fo ftark gefunken find, nicht gerade fehr viel bares Geld im Urwalde, und die Kolonisten pflegen beim Bendenbesitzer ihre Waren auf Borg zu nehmen, um fie bei Gelegenheit mit Produkten zu bezahlen. Schwerer wiegt der Vorwurf, daß erst die allerwenigsten unter den zahlreichen Hilfsquellen des Landes ausgenutt, daß die Rolonisten, nachdem sie sich zu Anfang gang gerechtfer= tigter Weise dem Alterprobten angepaßt, jest allzusehr am alten Schlendrian festhalten. Canta Cruz, bas ener= gisch den Tabakbau betreibt, foll in dieser Beziehung am rühmlichsten vorangehen, im übrigen erwartet man neue Antriebe von einem Nachschub aus Deutschland her.

Die ersten Ansiedler im Urwaldgürtel von Rio Grande do Sul sind ebenso wie in der Provinz Santa Katharina aus allen Gauen Deutschlands herübergekommen, besonders zahlreich jedoch vom Hunsrück, von der Mosel (die sogenannten Moselschwaben) und aus Pommern. Dem entsprechend sind die Mundarten durcheinander gewürselt worden; nur in Ausnahmefällen hört man regelrechtes Plattbeutsch, im allgemeinen herrscht ein verballhorntes Hochdeutsch, das zahlreiche germanisierte Worte portugiesischer Abstammung enthält. Um eigentümlichsten berührt es den Fremden, daß das Wörtchen "Ja" in diesem Kolonialdeutsch gänzlich verschwunden

ist, anstatt bessen sagt man nach eifel=hunsrücker Mund= art "Doch". Fragt man, ob dieser oder jener Weg der richtige sei, so lautet die Antwort je nachdem "Nein" oder "Doch". In ähnlicher Weise heißt es allgemein (wie in einem Teile Süddeutschlands) "der Butter" an= statt "die Butter", "die Rio" (Fluß) anstatt, was doch viel natürlicher ware, "ber Rio". Ebenso wie in rheinischer Mundart bezieht sich der Ausdruck "heißen" auf ben Vornamen, der Ausdruck "fich schreiben" auf den Familiennamen. Ginen in Deutschland Geborenen bezeichnet man als "Deutschländer", und "laffen" bedeutet, ein Tier mit dem Laffo einfangen. Die häufig gehörte Redensart "Ich hab was drauß" foll andeuten, daß je-mand noch Güter oder sonstiges Vermögen in Deutschland besitze oder auch wohl eine Erbschaft zu erwarten habe. Daneben nun findet sich auch wieder der "getramvelte Donnerkeil" von Westfalen, kurz, ein Mischmasch der feltenften Art.

Rechnet man dazu die geistige Nahrung der Leute, jene Volksromane zu einem Silbergroschen bas Stück und mit folch herrlichen Titeln wie "Die Höllenbraut", "Emma, oder das Gelbe vom Gi", "Schinderhannes" u. f. w., rechnet man dazu den Lesedrang, der im Blute steckt, der die Söherstrebenden antreibt, Humboldt, Bibel und mesmerianische Schriften blind durcheinander zu verschlingen, so wird man begreifen, daß es auch hier Leute gibt, die, um ihre "Bildung" ju zeigen, von einem "Ei des Archimedes" phantasieren, oder in ihren Erzählungen eine "Lawendeltreppe" hinaufsteigen, um einen Arzt zu "insultieren" und zu hören, daß die Rrankheit nicht "tomisch", sondern "taput" fei. Die Rinder, Enkel und Urenkel sprechen schon häufiger portugiesisch als ihre Bäter. Großväter ober aar Urgroßväter, immerhin aber felten genug. Bei olledem darf man fich nicht einbilden, daß etwa edler Patriotismus das zähe Festhalten an deutscher Sprache und deutschen Sitten veranlagt habe: bloß natürliche und materielle Verhältniffe, indem die gegenseitige Stellung der beiden Raffen ihrer Vermischung im Wege stand, materielle, indem den deutschen Ackerbauern, die ganz unter sich lebten, aus der Erlernung des Portugiesischen keinerlei greifdare Borteile erwachsen konnten. In den meisten Ländern (wie z. B. Rordamerika, Australien u. s. w.) geht die heimische Sprache sosort in die Brüche, sobald die ersten fremdartigen Eindrücke mit voller Wucht auf den Ankömmling hereinstürmen; hat die heimische Sprache erst einmal in fremdem Landeneue Wurzel getrieben, so sieht sie sester als vorher.

Co viel über die Sprechweise der Kolonisten, nun zu ihrer Erwerbsthätigkeit. In den von Akazienhecken eingefaßten Gärten sah ich die meisten europäischen Gemufe, Rohl, Erbsen, Spargel, Linsen, Salat, Gurken, vielerlei Rürbiffe, daneben Erdbeeren, Rofen, Kamelien, Oleander, Rakteen und Baumkakteen, wilde Ananas (die keine Frucht tragen) als Ginfaffung der Felder , gahme Ananas, brafilische Aepfel (sie schmecken etwas roh), Mar= mellos, Trauerweiden, Cichen (derjenige unter unferen heimischen Bäumen, welcher auf brafilischem Boden am besten gebeiht) und was bergleichen mehr ift. Bananen und Bambus kommen noch vor, werden aber nicht mehr recht üppig. Unter den Früchten gibt es fehr viel Rochobst, aber verhältnismäßig wenig Egobst; die dankbarfte unter allen Früchten ist hier wie weiter nördlich die Drange. Auf demfelben Stamme fah ich viel Sunderte goldgelber Früchte gleichzeitig mit ebensoviel Tausenden weithin duftender Blüten. Ginen Weingarten — bisher ist die Weinerzeugung erst im kleinen betrieben und neben= bei unklugerweise sehr viel gemischt worden — einen Weingarten also nennt man "Wingert"; übrigens scheint es, daß bloß die allgemein verbreitete dictschalige kali= fornische Traube, nicht aber Riesling= oder Burgunder= Rebe den Ameisen widersteht. Mit diesen Ameisen ift es eine eigene Sache: unter den vielen Arten gibt es bloß vier gemeinschädliche (drei halb so groß, eine, die Minheiros, ziemlich ebenfo groß als eine Fliege), welche die Einführung mancher Kulturen geradezu unmöglich machen; gerade diese vier Arten fehlen bei uns



Die beiben Berggipfel "Dous Irmaos" bei ber "Baumichneit"

in Europa. Einigen dieser Ameisen, die ihre Wohnungen über der Erde haben, kann man sehr leicht beikommen, indem man kochendes Wasser über die Stöcke gießt, bei anderen hilft man sich durch kleine Maschinen, welche Schweseldämpse in die Gänge hineindlasen; alles dies aber hindert nicht, daß man bloß kurze Strecken im Garten oder Teld abzusuchen braucht, um irgend eine langgestreckte Marscholonne der winzigen Tierchen zu entdeken, die entweder auf Raub ausziehen oder auch mit Blättern beladen — ein wanderndes Begetationsheer — heimkehren. Weniger schädlich sind die Wanderameisen, die, wo sie bei ihren Wanderzügen durch ein Schlafzimmer marschieren, die Leute aus den Betten treiben, dafür aber auch unnachsichtlich alle Mäuse, Schaben und sonstiges Ungeziefer verjagen.

Das Bieh — Pferde, Maultiere, Ochsen, Kühe, Schweine, Hunde, Hühner, Enten, Truthühner — läuft in den Kolonien zahlreich und frei auf den Straßen herzum, ja, die Schweine bilden geradezu einen Hauptbestandteil der Straßenbevölkerung. Reitet man durch einen Stadtplatz, so könnte man ihrer Hunderte zählen, die

groß und klein, schwarz und weiß, lustig und traurig dort herumliegen oder auch wohl in toller Karriere mit wildem Grunzen vor den hufen des Pferdes hinwegftieben. Sie fressen alles, Gras, faulende Orangen, verwesendes Fleisch, Unrat u. s. w., und teilen sich mit den Nasgeiern — die letteren pflegen eine gefallene Ruh oder ein Pferd binnen vier bis fünf Tagen bis auf das Skelett zu entfernen — in die Straßenpolizei. Rächst den Schweinen ist die Bienenzucht am einträglichsten, Schafe fieht man nur felten. Was den Ackerbau anbelangt, fo herrscht schon einige Verschiedenheit gegen Santa Ratharina — dem veränderten Klima entsprechend gedeiht der Raffee nicht mehr, Kartoffeln aber, die in Santa Katharina nicht recht vorwärts wollen, gedeihen sehr gut. Gepflügt wird mehr als in Santa Katharina — Pflugland nennt man "Plantage", neugebranntes Land, in dem noch die Baumstümpfe stehen, "Roga", nach deutscher Mundart "Roffe" -, gedüngt aber wird hier ebensowenig wie dort. Schwarze Bohnen und alle die eigentlichen Kulturgewächse pflanzt man ohne Düngung und am liebsten auf frischgebranntem Lande. Da das Vieh nur felten im Stalle ift, fo bungt es vorwiegend seinen Weideplat, ben Potreiro, den wenigen Stalldunger aber läßt man bem Safer zu gute kommen, der ebenso wie die Gerste nach Art unferes Rlees als Grünfutter gemäht wird. Zweimal im Jahre werden Kartoffeln geerntet, ebenso gibt es stellenweise auf demfelben Grundstücke eine zweimalige Bohnenernte. Bei der ganzen Bodenkultur des Landes ift fehr viel von "Brennen" die Rede; das durre Gras des Kamplandes pflegt man gegen den Ausgang des Winters anzugünden, um dem frischen Nachwuchs Plat zu machen, für Rasenbrände ist dagegen der heiße Sommer die geeignetste Zeit. Daß das Land auf die Dauer diesen Raubbau nicht ertragen kann, leuchtet ein, umsomehr, da der Boden weder tiefgründig noch sonder= lich fett ist. 2013 fruchtbarfter Boden gilt das Wald= land an der Grenze des Kamps, gerade dort aber gibt es Striche, die schon völlig ausgebaut find. Wird einmal die Beackerung des Kamplandes in Angriff genommen, so wird man ohnehin zur Düngung übergehen mussen, die hier unvermeidlich wäre. Dafür hat allerdings der Kamp den Vorteil, daß dort gleich mit dem Pfluge gearbeitet werden fann, mahrend dies im Waldlande vier

bis sechs Jahre dauert.

Landwirtschaftliche Maschinen sind noch nirgendwo in Gebrauch und werden zunächst auch wohl schwerlich Eingang finden. Schwarze Bohnen und Erbsen werden wie im alten Frael und heutigen Ungarn mit Bferden ausgetreten, und zwar in den heißesten Stunden eines Sommertages, weil alsdann die Schalen am besten fpringen. Das wenige Korn dagegen wird nach dem Verfahren europäischer Bauern gedroschen. Des Strohes bebarf man nicht bei dieser teuto-brafilischen Art von Bewirtschaftung. Noch ist von dem, was dereinst in diesem Lande wachsen könnte, erft das wenigste erprobt; man bezeichnet Reis, Hopfen, Flachs, Seidenraubenzucht als Rulturen der Zukunft. Schon jest find die Anfänge bavon vorhanden, aber man verwendet zu wenig Fleiß, Mühe und Ausdauer darauf. Aepfel und Birnen, die gegen= wärtig von Montevideo herübergefandt werden, würden gewiß gedeihen, wenn man sie richtig pfropfte und pflegte. Solche Versuche aber kosten unendlich viel Zeit, und wer follte auf amerikanischem Boden, wo der Geldverdienst boch immerhin mehr als bei uns in den Vordergrund tritt, folchen Liebhabereien seine Zeit opfern? Wie gum Beispiel ist es mit dem Weinbau ergangen? Die ersten Rolonisten, die Wein zogen, hatten einen guten Berdienst, dann aber stürzten sich Dutende auf die Sache, Leute, die bloß fünstelten und mischten und dennoch für ihr Fabrifat benfelben Breis erzielten. Diejenigen, welche ben Weinbau aufgebracht, ließen ihn wieder fallen und die ganze Sache kam in Migachtung.

Knechte und Tagelöhner werden in Brafilien nur felten für die Feldarbeit in Dienst genommen, wohl aber hilft die gange Familie, und es heißt, daß Frauenarbeit für das Gedeihen eines Kolonisten unersetlich sei. Ob

die Leute ihren Frauen nicht allzuviel zumuten, möge dahingestellt bleiben; ein Kolonist foll geäußert haben zum Lobe seiner Gattin: "S' schafft für drei Negermenscher." Und in der That gibt es - was nicht all= gemein bekannt sein dürfte - im Urwalde von Rio Grande do Sul eine ganz beträchtliche Anzahl (vielleicht an die tausend) den deutschen Kolonisten gehöriger Negeriklaven. Man findet dort Gifler, Sunsrücker, pommersche, medlenburgische Reger, alte Saus-Inventare, die feine Silbe Portugiesisch verfteben, die dich im reinsten beimischen Dialekt begrüßen und sich so wohl fühlen, daß sie gar nicht nach Freiheit verlangen. Anderseits fehlt in den Urwald-Kolonien ein nichtgermanisches Element, das gerade in der Heimat so eng mit dem Volksleben ver= schmolzen ift, ich meine die Juden. Warum fie fehlen. weiß niemand; einige fagen, die Luso-Brafilier seien fo aute Geschäftsleute. daß jüdische Raufleute nicht unter ihnen aufkommen könnten.

Auf Leonerhof wohnte ich zu Gaste bei Herrn Schmidt, einem liebenswürdigen, intelligenten und wohl= habenden Bendenbefiger, der einen Wald herrlichfter Drangenbäume befitt, welcher in Berlin, Samburg oder Röln als Zugmittel für sonntägliche Ausflüge ein Vermögen darstellen würde. Hier aber dienen die Früchte, soweit fie nicht gegeffen oder in Rüche und Wirtschaft benutt werden, als Schweinefutter, benn der Transport nach Porto Alegre würde sich nicht lohnen. Ein besonderes Interesse erweckt die Umgegend von Leonerhof durch den feltsamsten Krieg, den Brafilien gefehen. In der Bikade Ferrabraz bekommt ein begabtes, aber hyfterisches Weib (Jakobine Maurer, geborene Meng), das aus einer Berrnhuter Familie ftammte, den Ginfall, fie fei Chriftus. Ihr Gatte, Georg Maurer, obwohl ein beschränkter Mensch, weiß ihre krankhaften Zufälle in eigensüchtiger Absicht auszunuken, ein verkommener Geistlicher namens Rlein hilft, so weit es in seinen Kräften steht, und es bildet sich aus deutschen Bauern, ihren Weibern und Rindern ein religiös=finnlicher Geheimbund, der fich zur

Berbeiführung des jungften Gerichtes berufen wähnt. Die größte Mehrzahl der Kolonisten ift diesem Treiben feind, man belästigt die "Mucker" bei jeder Gelegenheit, diese werden dadurch nur um so hartnäckiger, es geschehen Ge= waltthaten, der Bersuch des Polizei-Bräsidenten, mit 50 Bolizisten die fanatifierten Bauern zur Ordnung zu bringen, wird gewaltsam zurückgewiesen, und als bereits Truppen zu ihrer gewaltsamen Niederwerfung zusammenge= zogen wurden, verüben die Mucker am 24. Juni 1874 in einer Art von Bartholomäusnacht unerhörte Greuel und Mordthaten. In mehreren Banden — die ganze Sette gahlte etwa 40 Männer und ebensoviel Weiber und Kinder — hatten sie sich über das Land gerftreut. um die Säufer augugunden und die Einwohner niedergu= schießen. Die Aufregung erreichte damals ihren Sohe= punkt: die Waffenläden von Borto Alegre machten vortreffliche Geschäfte, in der Baumschneiz und anderwärts bilbeten die Rolonisten jum Schutz von Leben und Gigentum bewaffnete Freikorps, und an mehreren Stellen kam es zu kleinern Treffen. Um 28. Juni ruckten die Brafilier mit zwei Linienbataillonen und mehreren Geschützen vor das Maurersche Haus, die sogenannte "Muckerburg". Man schritt zum Laden der Kanonen, aber — oh weh - die Rohre waren 12Pfünder, die Munition aber für 24Pfünder berechnet. Tropdem aber wurde der Sturm unternommen, und nach erbittertem Rampfe abgeschlagen; die Brafilier nahmen bei ihrem Rückzug etwa 40 Tote und Verwundete mit sich. Nun wurde von Vorto Alegre, von Rio Grande und Jaquarão alle verfügbaren Streitfrafte berbeigezogen (felbst von Rio de Janeiro ber waren Truppen unterwegs). Am 19. Juli wurde das Maurersche Haus von 400 Linienfoldaten und 600 Nationalgarden gestürmt; die 4 Geschütze, die man mitgenommen, hatten fich auch diesmal nach den ersten Schüssen als unbrauchbar erwiesen, auch hatte etwa die Sälfte der Mucker sich durchaeschlagen. Während nun die Soldaten fiegestrunken auf ihren Lorbeeren ausruhten, wurden fie plöglich in der Nacht aus dem Walde her überfallen; ihr tüchtiger Führer Oberst Genuino und viele andere verloren dabei das Leben. Erst einer Anzahl deutscher Freiwilligen, die von 100 Soldaten unter dem Artillerie-Kapitän Dantas unterstützt wurden, gelang es, der übriggebliebenen Mucker habhaft zu werden. Jakobine Maurer war bei diesem letzten Kampse gesallen; der Prozes gegen die überslebenden Mucker aber zog sich noch jahrelang hinein: schließlich wurde alles, Hauptschuldige und Minderschuldige,

freigesprochen.

Bon Leonerhof ritt ich bloß mit einer einzigen kur= gen Unterbrechung neun Stunden lang durch einsamen Urwald nach Santa Maria do Mundo Novo, ein Weg. ben ich, ware nicht ein Mufterreiter mein Begleiter gewefen, nimmermehr gefunden hatte. Wer die Wege fennt, die in den einsamsten Teilen des Schwarzwaldes, der Eifel, des Riefengebirges einzig und allein dem Gewerbe ber Holzhauer dienen, der kann sich von dieser "Straße" einen Begriff machen. Und doch ist die Verschiedenheit ziemlich groß. Nirgendwo außerhalb Brafiliens wurde eine Strafe fich fo fteil an den Bergen aufwärts, fo fteil abwärts winden, so zahlreiche brückenlose Bäche überschreiten, mit einem Worte, so fehr sich felbst und dem Bufalle überlaffen bleiben. Alls ich zum erstenmale der Erzählung zuhörte — und am zweiten Tage wieder und am dritten abermals -, wie dieser oder jener Reisende an dieser schlimmen Stelle mitfamt feinem Pferde aus bem Moraste herausgegraben worden sei, da muß ich wohl mit jenem Ausdruck gelächelt haben, der befagt: "Du lügst, aber ich bin zu höflich, dir zu fagen, daß du lügst." Dafür nun hatte ich das Vergnügen, wenn auch nicht selbst herausgegraben oder mit dem Lasso herausgewunden zu werden, so doch ähnlich schlimme Stellen in hundertfältiger Abwechslung und Verschieden= heit zu erproben. Dabei sind diese Kotmeere namentlich bort, wo irgend ein Bachlauf den Weg freugt, fo truge= risch als möglich; bloß das geübte Auge des Kolonisten erkennt an einer gewissen helleren Färbung den festen Boden, für den aber, der sich noch nicht damit vertraut gemacht, ist es ein peinliches Gefühl, wenn das Reittier im Begriffe steht, mit den Vorderhusen einen ersten Schritt zu wagen, und man sich dann fragt: "wird es oder wird es nicht einsinken?" Und wenige Wochen später vielleicht nehmen sich mit dem Eintritt des Sommers diese Pfühen so unschuldig als möglich aus. Sie haben sich zu einem Minimum ihrer früheren Größe zusammengezogen, ihre Schlammwellen sind zu knochenartigen, staubwirbelnden Erhöhungen erstarrt, und wenn der Reisende sich trotzedem vielleicht, wo immer möglich, einen Seitenweg durch den Wald bahnt, da geschieht es der unbequemen "Treppen", abwechselnder Erhöhungen und Vertiefungen wegen, die dadurch entstehen, daß jede nachfolgende Mule am liebsten auf dieselbe Stelle den Huf setz, den ihre Vor-

gängerin ausgewählt.

Was nun den umgebenden Urwald anbelangt, so erinnern Flora und Fauna, trokdem diese Gegenden awischen dem 28. und 30. Breitegrade liegen, doch noch gang und gar an die heiße Bone; jedenfalls ift der Unterschied gegen das tropische Brafilien viel weniger hervorstechend, als wenn man so und so viele Meilen füdwärts reitend die Campanha betritt. Palmen, Farnbäume und Bambusarten (Taquara) sind zwar im Ur= walde felten und weniger üppig als im Norden, dafür aber hänat von riesigen Figueiren ein graues phantastisch aussehendes Moos (Barba do Velho, der Bart des Alten genannt) hernieder, die Vinheiros (Araucaria brasiliensis). die in Santa Ratharina bloß auf dem Hochlande ge= beihen, find hier zur Niederung herabgeftiegen, Bedern, Gummibaume, einige drei= bis vierhundert verschieden= artige Waldbäume vermischen sich damit, und das Ganze wird durch zäh-elastisches Schlinggewächs - namentlich das gleich Schleifen herunterhängende Cippo — zu einem nicht minder verworrenen Knäuel, als die Urwälder von Santa Katharina ihn darftellen, zusammengefügt. Dazu fommt der Blütenhauch des Frühlings - in der Nähe der Ortschaften wirkt der Duft der Orangenblüten geradezu betäubend - mitfamt den neuen hellfaftigen Blattern, die gegen das dunkelgrüne Winterlaub gang aller= liebst abstechen. Mir scheint es, daß gerade der Pflanzenwuchs diefer subtropischen Klimate weit beffer bekannt zu sein verdiente; denn wenn er auch weniger originell ist als derjenige der Tropen, so bietet sich doch gerade bier die größte Mannigfaltigkeit. Was immer man, fei es aus der heißen, sei es aus der gemäßigten Zone, bier= her verpflanzt, belohnt dankbar die aufgewandte Mühe: europäische Eichen stellen mit 15 oder 20 Jahren ebenso stattliche Stämme dar wie bei uns mit 40 oder 50. Und welche Mannigfaltigkeit erft unter den einheimischen Gewächsen im engern Sinne; einer für Porto Alegre beftimmten Zusammenstellung entnehme ich folgende Lifte der nutbaren Waldbäume: Herva Mate (nicht Maté, wie superkluge Leute zu schreiben pflegen), Ipé (eine Bignoniacee), Cocao, Arveira (eine Terebinthacee), Camboim, Santa Rita, Quina (Quassia amara), Branquilho, Capiroca, Guavirova, Waldfirsche, Catiqua, Araca (eine Laurinee), Biquia (aspidosperma olivaceum), Canjerana (eine Meliacee), Guaquvira (eine Leguminose), Carvalho (die brasilische Eiche), Pinheiro (Araucaria brasiliensis), Imbauva, Cedro (eine Meliacee), Louro (Cordia excelsa), Uva, Canella (eine Laurinee), Marmeleira, Quindrilho, Daruma (eine Viterart), Sobrachi (erythroxylon aureolatum), Tachauva (eine Artocarpee), Grapiapunha (Apoleia precox), Angico (Acacia angico), Caprinda (Leguminose) und Umbu oder Kasebaum.

Weniger artenreich ist hier und in ganz Brasilien die Fauna. Es gibt Unzen (die heute schon recht selten gewordenen Tiger der Bolkssprache), Pumas, Tigerkapen, eine Wolfsart, Marder, Itisse, Ameisenbären, Küssels oder Waschbären (Cuati), Tapire (Anta), Gürteltiere. Nagetiere (Pacca), dreierlei Ussenarten, wilde Schweine, Wasserschweine, Zwerghirsche, Stinktiere, Sandhasen, Füchse, Fischottern, Eichhörnchen, große Cidechsen (Iguana), serner Schlangen (Jararaca, Korallenschlange u. s. w.), Storpionen, Spinnen, Sandssöhe, Kröten (diese hält man zuweilen im Hause zum Vertisen der Baratten oder

Schaben), Fledermäuse, zahllose Räfer, endlich vielerlei Waldhühner (Jacu, Mutun, Jaó), brafilische Fasanen (Jacutinga), wilde Enten, Tauben, Papageien, Spechte u. f. w. Bon alledem wiffen auffallenderweise die Brafilier — fast alle Jäger sind Brafilier — weit beffer Bescheid als unsere deutschen Kolonisten, und was mich felbst anbelangt, so habe ich von den Bewohnern des Waldes nur verschwindend wenig gesehen. Der Zufall wollte, daß meine wundgerittene Mule fich kerzengerade auf die Vorderbeine stellte und mit den Sinterbeinen in der Luft herumwirbelte, als ich zum erstenmale in dieser Proving das schadenfrohe, von den Bergen wider= hallende — und wie einige Leute behaupten, regenver= fündende — Geheul der Brüllaffen vernahm, das gleich dem Kollern einiger hunderte von Truthühnern klang. Später schlich ich mich in den Wald und beobachtete die scheuen, nicht eben liebenswürdigen Tiere aus allernächster Nähe, wie fie unter Anführung ihres Vorfängers, eines ältern Berrn mit weißem Barte, ben feltsamen Gefanges= studien oblagen — bis sie Rot berunterzuwerfen begannen und mit lautem Geschrei entflohen. Wer jemals eines dieser Tiere geschoffen, versichert, daß er es gewiß nicht aum aweitenmale thun werde, fo menschenähnlich sollen die Gebärden, so ergreifend das Jammern fein. Und doch gibt es im Innern Caboclos (Mischlinge), die ge= räucherte Affen — sie sehen wie kleine Kinder aus als beliebteste Speise mit sich führen.

Weit interessanter waren mir die allerliebsten, wenn auch seltenen Kolibrinester, die jedes 3 bis 4 Gierchen von der Größe eines Salatböhnchens in sich bargen, während die Versertiger, reizende Zwerge der Vogelwelt, jeder so groß oder halb so groß wie eine Pflaume, scheu umherslatterten. Richt minder gesielen mir die hellgrauen Zwergtauben, die, etwas kleiner als ein Krametsvogel, in zierlichen Sprüngen über den Weg hüpsten. Auch sehlte es nicht an den gewöhnlichen großen Waldtauben, deren melancholischer Ruf neben demjenigen des sogenannten Schmiedevogels unter den Stimmen des Waldes eine

hervorragende Stelle einnahm. Im allgemeinen gibt es schon hier an der Nordarenze der gemäßigten Zone weit mehr Singvögel, als man bei uns glaubt, dazu grüne, blaue, blaugelbe, violettweiße, grünblaue, graublaurote, schwarzblaurote Papageien, dazu dutenderlei andere schön= gefiederte Vogelarten, nicht zu vergessen die eigenartigen Riesenkörbe der wilden Bienen, deren Bewohner schon manches Roß und manchen Reiter getötet haben. Auf dem Boden gewahrt man nicht selten perlmutterähnliche Eidechsen und grüngoldig schillernde Rafer, in der Luft aber schwirrt es von Schmetterlingen und einem Heer von Insekten, die, wenn fie abends bei geöffnetem Tenfter scharenweise in die Zimmer fliegen, mit Gewißbeit Regenwetter anzeigen. Ameisen bagegen sind im Walde nur felten, fo daß Bäume dort unbehelligt gedeihen, die man im Garten durch kleine Blechkränze oder vielmehr Blechbächer um den Stamm berum - die Ameisen gleiten darauf herunter — schützen muß. Auch Moskiten gibt es bloß dort, wo stehendes Wasser, Fliegen nur dort, wo Vieh ift.

Das Klima des Landes kann man nicht umbin herr= lich zu nennen, die Temperaturunterschiede sind schroffer als in Santa Ratharina, was aber will das fagen gegen= über den unerhörten Unbilden unferes deutsch-europäischen Klimas? Das Klima mag auch etwas weniger feucht fein als weiter nordwärts, d. h. Regenguffe und Trockenheit wechseln unregelmäßiger und in viel längeren Beiträumen mit einander ab. Auch hier aber träat, wenigstens in den Städten, jedermann einen Schirm, nicht etwa einen Sonnenschirm, sondern einen echten und richtigen Regenschirm, denn man weiß nie, wie es werden wird, und wenn es einmal Regen gibt - nun dann regnet es, wie man dies in Europa nicht kennt. Schnee kommt natürlich noch häufiger vor als in Santa Katharina, aber die wenigsten Leute haben ihn gesehen. Epidemien sind mit Ausnahme der Pocken noch nie bis zum Urwaldgürtel gelangt und das hohe Alter so manches Kolonisten legt für die Gefundheitsverhältnisse des Landes das gunftigfte Zeugnis ab.

Bevor wir nach Mundo Novo famen, hatten wir den kleinen Fluß Santa Maria zu durchreiten, was, falls es nicht am letten oder vorletten Tage starke Regengüsse gegeben hat — alle diese Wässer lausen sehr schnell ab —, nicht sonderlich schwer ist. Ich kehrte dei Herrn Petri, einem Bendenbesitzer, ein, der darüber klagte, daß man disher noch kein Mittel kenne, das ranzig werdende Oel aus Speck und Schmalz herauszuziehen, und dieserhalb nicht mit Nordamerika konkurrieren könne. Um solgenden Tage ging es nach Taquara, dem Hauptorte der Privatskolonie Mundo Novo, wo ich im Kehlschen Gasthause



Santa Maria do Mundo Novo.

abstieg. In Taquara lebte bamals als Arzt ein beutscher Gelehrter, Dr. v. Ihering, der sich später in Porto Alegre niedergelassen hat. Außer dem naturwissenschaftlichen Interesse, welches die Wälder der Umgegend einflößen, besitzt der kleine Ort von 470 Seelen eine gewisse nicht zu unterschäßende Bedeutung als Station auf dem Wege zum Hochlande. Ueber Taquara ließe sich vom Hamburgerberg aus mit Leichtigkeit eine Eisenbahn nach Torres und weiter nordwärts nach Santa Katharina sühren — der Neid zwischen den Provinzen wird deren Bau wohl

fürs nächste nicht zulassen —, schon jest aber ist Taguara, sei es Endziel, sei es Station jener straffhaarigen brasi-Lisch-indianischen Serraner (Bewohner des Hochplateaus), die barfuß mit Hofe, Bemd, But und Lange zu Pferde sigend zu gewiffen Zeiten des Jahres ihre Biehherden auf ben wenigen Serrastraßen abwärts treiben. Diese Serraner, ein wildes, banditenartig und zigeunerhaft aussehen= des Volk, bringen allerlei Seltsamkeiten mit, Wildhäute und dergleichen, um sich felbst beim deutschen Bendenbesiger mit den wenigen jum Lebensunterhalt nötigen Waren, namentlich Sals für das Vieh, auszurüften. Und wenn auch die Leute, wie das zuweilen geschieht, ihre ganze Familie mitbringen, so hat es damit des weitern nicht viel Schwierigkeiten, benn ber haushalt besteht bloß aus einer an vier Pflöcken aufzusvannenden Ruhhaut als Schlafstelle und einer Cuja (hohlen Kürbisschale), aus der man vermittelst eines Rohres den Mate schlürft.

Um folgenden Tage (14. September) ging es bei 24 bis 25 Grad Reaumur im Schatten zum Sik ber Munizipalverwaltung, Santa Christina do Binhal, und weiter zum Morro Bellado. Wir hatten dabei den Rio dos Sinos zu freuzen an einer Stelle, wo er noch mit Dampfschiffen befahren wird, und nachdem wir eine halbe Stunde lang vergebens nach dem Fährmann gerufen ein paar faule Brafilier, die am jenfeitigen Ufer lagen, ließen sich nicht aus dem Schlafe aufwecken —, ent= schloffen wir uns, hindurchzureiten. Wir ließen die Steigbügel fallen, zogen die Füße so viel als möglich in die Sohe, griffen mit den Sänden in die Mähne und vorwarts ging es, denn die Tiere, denen die Sache ju ge= fallen schien, ließen sich kaum mehr halten. Ein paar Minuten lang verloren fie den Boden unter den Füßen, dann wurde das Waffer flacher, und lachend trabten wir am andern Ufer aufwärts. Etwas weiter begegnete uns ein vornehmer Brafilier mit feinen Sklaven - alle zu Pferde -, von denen einer den Regenschirm, ein zweiter die Satteltaschen trug u. f. w. Man fagte mir, der Berr sei der Führer der konservativen Partei in dieser Gegend, ein hochangesehener und vielgefürchteter Mann, ber eine ähnliche Stellung einnähme, wie in Sizilien und Kalabrien bie "Patrone".

Mehrere Kreuze am Wege zeigten den Ort an, wo in diefer etwas übel berüchtigten Gegend Leute ermordet worden — meist aus Eifersucht oder politischen Beweggründen —, und es wurde mir auch die Summe genannt, für welche jenseits des Flusses, ich weiß nicht, ob noch heutigentags, Mörder zu dingen wären. Im deutschen Urwald steht — falls man von der Kirchweihe, bei der alle Feindschaften ausgefochten werden, absieht - die öffentliche Sicherheit trot des Mangels an Polizei auf mindestens derselben Sohe wie in Deutschland, felbst in einsamster Waldgegend braucht man vor den seltenen Reitern, die einem bort begegnen, feine Scheu zu haben, viel weniger also auf den Pikaden-Straffen, wo sich sogar alle 10 bis 15 Minuten Gelegenheit bietet, nach dem Wege zu fragen. Anders auf dem Ramp, anders auch in dunn bevölferten, von Brafiliern bewohnten Gegenden. Mögen auch eigentliche Raubanfälle äußerst felten fein fürglich wurde ein Musterreiter verwundet -, so führt doch jedermann Waffen bei sich und man läßt sich einen Begegnenden nicht gern allzu nahe auf den Leib rücken. Es heißt — die Wahrheit dieser Erzählung habe ich jeboch nicht erprobt —, daß, wenn man jemand in einsamer Gegend um Teuer bitte, der Betreffende die Zigarre in den Lauf seines Revolvers stecken und folchergestalt hinüber= reichen werde. Dergleichen Erzählungen erscheinen um jo glaublicher, als die gewöhnlichen Brafilier dieser Gegenden physisch weit fraftiger sind, als man nach den Typen von Rio de Janeiro vermuten follte.

Als wir uns S. Leopoldo näherten, wälzten sich von den umliegenden Höhen die lodernden Wolken eines Kampbrandes zum Himmel empor, und ich wußte jetzt, warum während der letzten Tage allenthalben von Höhen-rauch die Rede gewesen war. Zu unsern Füßen lag ein herrliches Panorama, das weite, annoch unkultivierte und sumpfige Tiefland des Rio dos Sinos, dereinst das herr-

lichste Kulturland für Reis. Und weiter ging es durch die Nebergangsformen zwischen Serra Geral und Kampsland, bis vor Kochs Hotel in S. Leopoldo dieser mein erster Urwaldritt in der Provinz Grande do Sul sein Ende fand. In sieden Tagen hatte ich auf meiner braven Mula 185 Kilometer zurückgelegt, was zwar für europäische Straßen nicht viel, unter hiesigen Verhältnissen aber, wenn auch keine außerordentliche, so doch eine mittslere Leistung ist.

Der Name des Städtchens S. Leopoldo wird in Deutschland von allen Ortschaften des riograndensischen Urwaldes am meisten genannt. Seine Anlage ist indessen urwaldes am meisten genannt. Seine Anlage ist indessen trot hübscher Gebäude, hübscher Kirchen und hübscher Brücken — wenn sie nur nicht so sehr viel Geld gekostet hätten — ein wenig versehlt. Der protestantische Geistliche, Dr. Kotermund, leitet dort eine vielgerühmte Schule und eine Zeitung; das meiste Leben aber erhält der Ort durch ein Jesuitenseminar (ein anderes besindet sich in Santa Cruz), das auch vielsach von Protestanten besucht wird. Die Kinder besinden sich dort, den weiten Entsernungen und schlechten Verkehrsverhältnissen entsprechend, in Pension, und die klugen Herren stellen die Preise so niedrig (50 Mark monatlich), daß andere Leute nur schwer mit ihnen zu konkurrieren vermögen.

Durch die Geschichte der deutschen Kolonien in Südbrasilien zieht sich als roter Faden der unselige Streit zwischen Liberalen und Jesuiten. Schon während jener Revolution, die am 20. September 1835 in Porto Alegre ihren Ansong nahm, sochten die katholischen Bauern auf seiten der Republikaner, die protestantischen auf seiten der Raiserlichen. Seitdem ist durch das nimmer endende und nicht genug zu tadelnde Gezänk unter den höheren Klassen der Deutschen — ich brauche bloß an den Ausstellungszwist von Porto Alegre zu erinnern — fortdauernd ein böses Beispiel geboten worden. Die Macht der Jesuiten wächst von Jahr zu Jahr, so ziemlich alle katholischen Pfarrstellen Deutsch-Brasiliens sind in ihren Händen (bloß in S. Jogo do Monte Rearo gibt es einen katho-

lischen Geiftlichen, ber nicht Jesuit ift, und biesem einen haben alle übrigen in kluger Voraussicht deffen, was einmal kommen könnte, ihre Guter zuschreiben laffen), fie verfünden mit erstaunenswerter Offenheit ihre Ziele, das großartige Nek, welches fie über das Land spannen, fie arbeiten ruhiger als ihre Gegner, mit einer Umsicht, die — ich will es offen gestehen — mir imponiert hat. Es fann keinem Zweifel unterliegen, daß fie zu drei Vierteln Gutes thun, das eine Viertel aber, welches übrig bleibt — Unfriede, Verdummung, wachsender Wunderglaube wird ihnen, mogen fie auch noch für lange Zeit Erfolg an Erfolg reihen, den Hals kosten. Ob nicht auch von liberaler Seite gefündigt worden ift, will ich unerörtert laffen; jedenfalls trugen Spaltungen im eigenen Lager, Indifferentismus und ftellenweise ftarte Bervorkehrung materialistischer Ideen nicht dazu bei, ihre Wehrtraft zu stärken. Ich weiß, daß es fromme Wünsche sind, wenn ich zu versöhnlichem Einlenken, zur Gervorkehrung des vielen Gemeinschaftlichen, nicht aber des Trennenden er= mahne, ebenso wie wenn man von der zunehmenden Ent= waldung des schmalen Urwaldgürtels abrät; die Herren Refuiten follten aber doch bedenten, daß sie dauernde Werke bloß im Frieden schaffen können, daß die Groberungspolitit ihrer Vorgänger einem Vombal unterlegen ist, während sie doch dem damals etwas faden Liberalis= mus gegenüber auch moralisch eine ganz andere Macht darstellten als heutzutage.

Während die katholische Geistlichkeit von der Regierung besoldet wird, herrscht für den Protestantismus die völligste Trennung zwischen Kirche und Staat. Die Wahl und natürlich auch die Besoldung eines Geistlichen ist reine Privatsache von so und so viel Personen, die sich, ohne daß die geringste Förmlichkeit dazu nötig wäre, als Gemeinde konstituieren. Und doch hat ein solchergestalt erwählter Geistlicher Zivilstandsbesugnisse, die von ihm vollzogenen Trauungen sind rechtsgültig und was dergleichen mehr. Daraus ergeben sich nun die verwickeltsten Rechtsstreite, zu deren Lösung die brasilische

Ruftig noch nicht das Gerinafte beigetragen bat. Im allgemeinen hat ja, wie aus dem oben Gesagten hervor= geht, der protestantische Geistliche allen Grund, sich mit seiner Gemeinde auf so guten Fuß als möglich zu stel-Ien. Run aber ist doch einmal ein Teil der Gemeinde mit ihrem Seelsorger unzufrieden, sie wählt sich zum Baftor einen - Ratholiken (frühern preußischen Offizier). und dieser hält allsonntäglich in der protestantischen Kirche Gottesdienst. Welcher Gemeinde gehört nun das Rirchenvermögen, welcher Geiftliche hat Anrecht auf das Pfarrhaus? Füge ich hinzu, daß es viele Eltern aibt. die ihre Kinder nicht taufen lassen, daß die evangelische Pfarrstellen stellenweise gerade an folchen Orten mit beschränkten Röpfen oder jesuitischen Charakteren besetzt find, wo liebenswürdige Gemüter und offene Geifter am Plake wären, so mag man sich von den kirchlichen Verhältniffen Südbrafiliens ein Bild entwerfen. Die in Deutschland mit Unrecht so viel besprochene Frage der protestantischen Kirchtürme ist dagegen so unwesentlich als möglich; wo eine protestantische Kirche mit Turm und Glocken steht, wie z. B. in der Baumschneiz und an vielen anderen Orten, da wird niemand es wagen, Turm oder Glocken wieder herunterzureißen. Das größte Interesse und die größte Teilnahme verdienen die immer ziemlich traurigen Schulverhältnisse. Für den Elemen= tarunterricht gibt es Regierungs= und Privatschulen, für den höheren die beiden oben erwähnten Jesuitenseminare, sowie eine erst fürzlich gegründete Brivatschule von Dr. Auft in Borto Alegre. Die Regierungsschulen follten der portugiesischen Sprache im Urwald das Feld ebnen, haben aber in diesem Bunkte nicht viel erreicht; die aus Privatmitteln gegründeten Schulen — jedes Kind zahlt dem Lehrer monatlich zwei Mark — haben mit dem Mangel an tüchtigen Lehrkräften zu kämpfen. andere Weise sein Brod nicht zu verdienen weiß, wird für kürzere oder längere Zeit Lehrer: wie die Kinder sich dabei stehen, mag der Leser sich selbst sagen. Noch wäre zu erwähnen, daß die Schulferien auf dem Lande mit

Ausfaat (Anfang September) und Ernte (Weihnachten) der schwarzen Bohnen zusammenfallen.

Nach mehrtägiger Rast trabte ich abermals und awar diesmal mutterseelenallein ins Land hinein: es aalt einem Befuche der beiden Wafferfälle, des kleinen (Rio Feitoria) und des großen (Rio Cadea). In der Bergheimerschneiz machte ich in der Bende von Witwe Herzer Raft, um nach dem Mittageffen — im Urwald speist man punkt 12 Uhr - jum kleinen Wafferfall weiterzu= reiten. Der Sohn des Hauses begleitete mich auf herr= lichem Tobiano= (braun und weiß geflecktem) Pferde und wir jagten in frohem Galopp durch ein waldbegrenztes Wiesenthal von unvergleichlicher Schönheit, als ich, die die Worte "fehr schön" äußernd, mich plöglich in aller= inniafter Berührung des Erdbodens wiederfand. Mein Pferd steckte mit den Vorderfüßen bis zum Bauche im Sumpf und hatte mich in fühnem Bogen fopfüber geschleudert. Ich versuchte, wie das in solchen Fällen das klügste ist, so vergnügt als möglich zu lächeln, half dem Tiere und fletterte wieder hinauf. Gin Waffersturg mit hundert lieblichen Kaskaden, eine kühle Felswand, deren altmodisches Farnkleid an verschollene Erdepochen erin= nert; was foll ich anders oder mehr fagen über eine Szenerie, die in allen Ländern doch immer die gleiche bleibt! Bur Bergheimerschneiz zurückgekehrt, mußte ich am Abend die schone Brücke bewundern, die über den Bach führt und 160 000 Mark gekostet hat. Auch führte man mich durch verschiedene industrielle Anlagen — Biegelei und Holzschneiberei - ber herren Sauter, die mit einer in St. Leopoldo gebauten Dampfmaschine arbeiten. Sonft gibt es noch Mahlmühle, Schnapsbrennereien, Achatschleifereien u. f. w. Industrie und Gewerbe würden schon weiter entwickelt sein, wenn nicht der Mangel an zuverläffigen und geschulten Arbeitern im Wege stände. Die arbeitsamsten und tüchtigsten Clemente wen= ben sich in einem Lande, wo es so leicht ist, Freibauer zu werden, doch stets dem Ackerbau zu. Und trot des unverkennbaren Arbeitermangels kann man kaum einem

Fabrikarbeiter, falls er nicht auch etwa zum Landbau taugt, anraten, nach Brafilien zu gehen. Die industriellen Unternehmungen sind noch nicht zahlreich genug; in Brafilien hat der Arbeiter nicht wie in Europa, wenn an einem Orte alle Stellen besetzt sind, fünfzig andere Fabriken zur Hand, bei denen er sein Glück versuchen kann.

Interessanter noch als die Anfänge brafilischer Inbuftrie war nur ein Pferdehandel, dem ich zuzusehen Gelegenheit hatte. Ein älterer Berr - er hatte bei unferer Kavallerie gedient — wollte ein blutjunges Roß faufen, das kaum fechsmal einen Reiter getragen. Der deutsche Pferdehändler fing es mit dem Lasso - in der Runft des "Laffens" stehen die Deutschen ben Brafiliern nicht nach -, schnallte den Domador-Sattel auf, der nach vorn und hinten ftark in die Höhe biegend einen besonders festen Sitz verleiht, ließ das wilde Tier unter seiner eigenen Führung eine halbe Stunde lang austoben und brachte es dann dem ehemaligen Kavalleristen. Nicht ohne ein leises Gefühl der Beangstigung faben die Umstehenden diesen aufsteigen. Es ging aber alles gut, für 28 Milreis (56 Mf.) wechselte eines der schönsten Pferde, die ich jemals gesehen, den Eigentümer. Die Roßtäuscher holen diese Tiere truppweise vom Hochplateau oder der Campanha, wo sie von den Estancieros den ganzen jun= gen Nachwuchs, aut und schlecht durcheinander, zu 30 bis 40 Mark das Stück erstehen.

Als ich, wiederum allein, zum großen Wasserall weiterritt, mußte ich selbst vom Pferde herab die zahlereichen Pforten öffnen, welche hier auf wenig benutten Seitenwegen als Ergänzung der Holze oder Stein-Umzünnungen die einzelnen Besitzstücke abschließen — wenn man noch nicht darin geübt ist, ein nicht gerade leichtes Untersangen. Nachdem am Abend des folgenden Tageseinige Hundertausend Kubikmeter Wasser vor meinen Augen in ununterbrochenem Sturze die 120 Meter hohe Felsenwand hinuntergesaust, ging ich an das schwere Werk, mir selbst vom obern Kande des Kelsens aus seit-

wärts mit Art und Fuchsschwanz (einer Stange, an der ein sichelförmiges Messer steckt) einen Weg nach unten zu bahnen. Weiter als etwa 500 Schritt gelangte ich jedoch nicht, obwohl ich durchaus keinen jungfräulichen Wald por mir hatte — die schönsten Bäume waren schon herausgehauen —, denn meine Kleider litten stark unter den gahllofen Dornen, mit denen hier die meiften Gewächse ausgestattet find. Die Dunkelheit brach herein, die Brullaffen schienen in wildem Geheul meiner spotten zu wollen und hunderte von Leuchtkäfern — ich fah fie hier zum erstenmal am 19. September, sie muffen also wohl in Rio Grande do Sul fehr viel später erscheinen als in Santa Ratharina — schwirrten durch die Luft. Wie, dachte ich mir, muß es da wohl jenem frisch aus Europa herübergekommenen Musterreiter zu Mute gewefen fein, den fein Begleiter bei einem ftarken Gewitter unter dem Vorwande, er wolle eine Laterne holen, im Walde zurückgelaffen hatte. Der arme Mensch foll, als er das Heulen der Affen hörte und zahllose kleine Tiere - Eichhörnchen und bergleichen - über ben Weg laufen fah, aus Tigerfurcht auf einen Baum geklettert fein. während fein Maultier nach Saufe lief.

Die schlimmen Seiten des Landes, das ich zu schilbern unternommen, glaube ich erschöpft zu haben, die auten schwerlich. Südbrafilien ist in der That ein Weld für friedliche Eroberungen durch Arbeit. Meine eigenen Beobachtungen haben in diesem Bunkte bis ziemlich in alle Einzelheiten hinein die Urteile früherer Besucher und Berichterstatter — ich nenne aus der langen Lifte bloß Blumenau, Dörffel, Gerstäcker, Tschubi, Lallemant, Wappaus, Schulz, Canftadt, Henry Lange, Sellin, v. Roferik, Dilthen — bestätigt. Auch unsere beim brafilischen Hofe beglaubigten Gesandten sollten eine Reise zu den deutschen Kolonien — die fünstliche Pflanze Vetropolis kann man schwerlich dazu rechnen — als erste Pflicht betrachten. Von Rio de Naneiro aus mogen fie wohl dies oder jenes bei der brafilischen Zentralregierung vertreten, ein Urteil über die deutschen Kolonien vermögen sie von dort aus nicht zu fällen. Und leider wird, glaube ich, bas Urteil manches in einem der großen Verkehrszentren wohnenden Raufmanns oder Ronfuls bei dem Mangel eigener Unschauung durch die rein äußerliche und zufällige Thatfache ungunftig beeinflußt, daß sich alle unbemittelten Einwanderer, die durch Faulheit oder Mangel an Umficht in Not geraten, in erster Linie an sie zu wenden pflegen. Die Frage nun, für welche Klaffen von Auswanderern Südbrafilien sich eigne, würde ich dahin beantworten, daß es, wenn man fo fagen darf, Ackerbauaber nicht Handels-Rolonie, daß es ein Land für arme Leute, Tagelöhner und dergleichen sei; denn zu verhungern braucht dort niemand, der die geringste Luft und die Rraft zum Arbeiten besitzt. Auch Nabrifarbeiter finden dort, falls sie sich zuerst als Knechte verdingen und sich dem Landbau anbequemen, ein lohnendes Reld, ebenso Handwerker in gewissem Prozentsak (bis zu einem Achtel), für die höheren Gesellschaftsklassen jedoch, gebildete Dekonomen und namentlich junge Raufleute, ift Brafilien einstweilen noch kein Feld, im besten Falle entschädigt ber Verdienst nicht für den Mangel an geistigen und fünstlerischen Genüffen. Aerzte und Lehrer find allerdings gesucht, die Brivatleute aber, die sich ihrer Dienste bedienen würden, vermögen ihnen nur in den feltensten Fällen Garantien zu bieten.

Wer zur Auswanderung nach Süddrafilien entschlossen ift, sollte Werkzeuge und Kleider mitnehmen, aber keine europäischen Ackergeräte, die hier nicht am Plate sind; ferner zur Verpackung mehrere kleinere Kisten, anstatt weniger großen; sein Geld sollte er in englische Sovereigns umsehen, die hier von allen fremdländischen Münzsorten am besten bezahlt werden; endlich
und vor allem sollte er sich so wenig als möglich mit Algenten einlassen, und zwar direkt nach dem Süden.
Die Hamburg-Südamerikanische Dampsschiffahrts-Gesellschaft gibt beispielsweise direkte Billets von Hamburg
nach Porto Alegre — von Rio de Janeiro Weiterbesorberung mit den englischen Rustendampfern - für erste Klaffe 720 Mt., Zwischendeck 260 Mt. Löst man nicht von haus aus folch direktes Billet, fo kommt die Reise von Rio de Janeiro nach Porto Alegre ungefähr ebenso teuer zu stehen, wie diejenige von Europa nach einem brafilischen Hafen. Für ärmere Leute ist es aber vielleicht am vorteilhaftesten, sich trot längerer Fahrt eines geradewegs von einem deutschen Hafen nach Südbrafilien abgehenden Seglers zu bedienen. Auf Unterftützung fei= tens der brafilischen Zentralregierung ober der Provinzialregierungen ift für den Augenblick wenig zu rechnen, mit Rat aber werden jedem Auswanderer der Zentral= verein für Handelsgeographie in Berlin, ebenso wie deffen Zweigverein in Rio Grande und Borto Alegre zur Sand gehen. Im höchsten Grade wünschenswert ware gewiß die Bildung von Kolonisationsgesellschaften, welche, fei es "bevolutes" Regierungsland, feien es größere Fagenden, ankaufen und parzellieren mußten. Daß zu fol= chen Dingen europäische Vernunft und europäische Gewiffenhaftigkeit gehört, das beweift der gute Erfolg der mit fo geringen Mitteln arbeitenden Samburger Roloni= fationsgesellschaft gegenüber dem Migerfolg der brafilischen Regierung, die von 1875 bis 1879 51 584 000 Mark nuklos für Rolonisationszwecke verausgabt (die blühenden Provinzialkolonien Santa Cruz, Santo Angelo, Reu-Petropolis und Mont Alverne haben dem gegenüber zu= fammen blok 1 600 000 Mf. gekostet). Brafilien hat fich bisher keiner besonders großen Einwanderung er= freut (mährend der vier Jahre von 1877 bis 1880 be= trug der Ueberschuß der Eingewanderten über die Ausgewanderten bloß 40 000), auf 60 000 beziffert sich die Gesamtsumme der aus Europa herübergewanderten Deut= schen. Und doch sind es ihrer mit Rachkommen augen= blicklich mindestens 200 000.

Leider hat sich in den letzten Jahren die Zuwanberung von Deutschen im Berhältnis zu den übrigen Nationen eher vermindert als verstärkt. Im Jahre 1881 landeten auf brasilischem Boden 28532 Einwanderer.



Reu Betropolis.

von benen 1197 Staatsunterstützung erhielten. Der Nationalität nach waren 13 522 Portugiesen, 9059 Italiener, 3275 Deutsche, 2372 Spanier, 412 Polen, 350 Franzosen, 309 Oesterreicher, 77 Engländer, 14 Russen und 339 Angehörige anderer Nationen. Bon diesen Sinwanderern blieben 19 034 in der Hauptstadt Rio de Janeiro, der Rest verteilte sich auf die einzelnen Provinzen wie folgt: Rio Grande do Sul 3711, São Paulo 2885, Santa Katharina 1818, Espiritu Santo 1047, Paraná 628, Provinz Rio de Janeiro 442, Minaes Geraes 144 und Bahia 20.

Noch möchten wir für diejenigen, welche sich über die geographischen Verhältnisse und die Bodenbeschaffensheit einzelner Provinzen unterrichten wollen, bemerken, daß von den meisten Provinzen Spezialkarten, freilich nicht durchaus zuverlässige, im Vuchandel erschienen sind. Die beste Karte der Provinz Rio Grande do Sulist von J. v. Niemeyer im Maßstad von 1:618 370 gezeichnet und 1876 bei Sisson in Rio de Janeiro erschienen.

Einige Tage vor meiner Abreise von Porto Alegre hatte ich noch Gelegenheit, Silveira Martins, den meist= genannten, talentvollsten und ehrgeizigsten Staatsmann Sübbrasiliens, kennen zu lernen. In einen braungestreisten Sommerponcho eingewickelt, empfing mich der brasilische Gambetta, um mir mit seinem mächtigen Advokatenorgan in längerer Rede — bald spanischer, bald französischer oder deutscher Worte sich bedienend — auseinanderzusesen, wie er von der Durcheinanderwürselung brasilischer und deutscher Volkselemente, deutschen Fleißes und romanischer Beweglichkeit ähnliche Kulturleistungen und ähnliche Staatenbildungen erwarte, wie seiner Zeit das Zusammenwirken von Franken und Galliern, von Goten und Celtiberern, von Vandalen und Lusitaniern sie zuletzt gebracht habe.

Um folgenden Morgen ging es auf dem "Rapido" füdwärts nach Velotas; voraussichtlich auf immer nahm ich Abschied von den unvergleichlich schönen Gebirgs= fzenerien Brafiliens, um einem äußerlich gang verschieden aestalteten Teile der Erdoberfläche, den großen Pampa-Ländern mich zuzuwenden. Wie die Brafilier behaupten, mußte in politischer Hinsicht der Laplata-Strom die Sudgrenze des Landes bilben, b. h. Uruguan mußte, wie dies früher der Fall war, eine brafilische Proving sein. Under= feits erstreckt sich Brafilien in bezug auf die Bodengestaltung, Tier= und Pflanzenwelt nicht weiter als bis zum Jacuhn: der füdliche Teil der Provinz Rio Grande do Sul weist schon alle Eigentümlichkeiten Uruguans und Argentiniens auf. Und einen größern Gegensak als der= jenige zwischen jenen beiden geographischen Gebieten, die am Jacuhy zusammenstoßen, vermag man sich kaum vorauftellen.

Pelotas, der große Markt= und Verschiffungsplat für die Viehzuchtprodukte der Provinz, kann in bezug auf Anlage und Straßenbreite mit Mannheim verglichen werden, nur gibt es fast ausschließlich ein= oder höchstenszweistöckige, wenn auch wohlgebaute Häuser. Auch kenne ich mit Ausnahme von Rio de Janeiro keine einzige brasilische Stadt, die gleichviele Paläste in sich schlösse. Es heißt, daß durch den Einsluß der großen Schlächtereien

in Pelotas weit mehr Kapital stecke als in Porto Alegre, und der Augenschein lehrt, daß das wahr ist. Nur muten uns die betreffenden Bauwerke ebenso wie die plumpen Bronzestatuten auf dem Hauptplaße — wahre Ungeheuer der Skulptur — ein wenig fremdartig, fast möchte ich sagen, shedivisch=ägyptisch an. Man liebt es, die vornehmern Häuser in unsoliden Wassersten zartrosa oder himmelblau anzustreichen, und wie das aussieht, sodald der Kalkverput schadhaft wird, draucht nicht erst beschrieben zu werden. Auch frönt man die über den Dachrand vorspringenden Umsassungsmauern mit jenen bunten spiegel=artigen Glassugeln, wie sie bei uns zuweilen in den

Gärten aufgestellt werden.

Genug davon. Während eines gezwungenen Aufent= haltes von drei Tagen — der Dampfer nach Jaguardo schloß nicht direkt an denjenigen von Porto Alegre an - unternahm ich in der flachmoraftigen, durch Secken von Baumkakteen gang fremdartig angehauchten Begend eine Anzahl Ausflüge zu den hervorragenoften Schlächte= reien. Und da diese Anstalten über einen Länderkomplex von der Größe halb Europas im großen und ganzen die gleiche Anlage aufweisen, so möge eine kurze Beschreibung hier folgen. "Xarqueadas", ober in Spanisch "Saladeros", nennt man jene ausgedehnten, meist an Flüssen belegenen Fabriken (ihre Besitzer heißen Xarqueadores oder Sala= beriftas), zu benen aus dem entferntesten Binnenlande, viele hundert Kilometer weit, das Schlachtvieh — Ochfen, Rühe und Stuten — getrieben wird. Uebrigens beschränkt fich die Schlachtfaison auf die drei bis vier heißesten Sommermonate, weil alsdann einesteils das in langen Lappen gleich trocknender Wäsche auf Latten gehängte Fleisch am leichtesten dörrt und weil anderseits, von den unpaffierbaren Flüffen ganz abgesehen, das Vieh im futterarmen Winter zu mager fein wurde. Aus einer Gin= friedigung von Baumstämmen (Corral) werden die Tiere in einen engen Gang getrieben, wo der auf einer Art von Trittbrett über ihnen stehende "Desnucador" — in Brasilien arbeiten in den Schlächtereien bloß gefühllose Neger=

stlaven — sein Opser empfängt und ihm ein kurzes Messer ins Genick stößt. Ein kleiner Kollwagen nimmt das noch zuckende Tier auf, über das sich sosort eine Anzahl mit langen Messern bewassneter Leute herstürzen, um es zu enthäuten, das zum Dörren bestimmte Fleisch in langen Streisen von den Rippen und Knochen loszulösen, die talghaltigen Eingeweide und Knochen in den Kochkessel, die talghaltigen Gingeweide und Knochen in den Kochkessel zu wersen, und was dergleichen mehr ist. Das ganze Berschren soll nicht länger als zehn Minuten in Anspruch nehmen. Ich selbst habe ihm in Brasilien niemals beisgewohnt, auch kann ich nicht eben behaupten, daß mich sonderlich nach diesem häusig genug beschriebenen Schausspiel gelüstete, wenn auch die Töchter der Salaberistas, von Jugend auf daran gewöhnt, mit seidenen Kleidern und Atlasschuhen zwischen den übelriechenden Blutlachen

umhertrippeln mögen.

In und um Belotas werden zuweilen mehr, zuweilen weniger, durchschnittlich aber 350 000 Stück Bieh jähr= lich geschlachtet. Die Saladeros liegen des Schiffsverkehrs wegen am Ufer der dort sich vereinigenden Flüsse, des Rio Concalo, des Arroio de Belotas u. f. w., und der Geruch derjenigen, die von Moraften umgeben sind, war im Oktober, also fünf bis sechs Monate nach der Schlacht= faison, unerträglich. Wenige Monate später, so sagte man mir, herrsche hier großes Leben, zur Zeit aber fand ich die Gegend nahezu verödet, denn die Stlaven pflegen während sieben bis acht Monaten als Ackerbauer in der nahe gelegenen Serra dos Taipes (jenem Gebirgszuge, wo die deutsche Kolonie S. Lourenco liegt) zu arbeiten. Fleischertraftfabriken eriftieren bloß am Laplata - die betannteste ist jene von Fray Bentos am Uruguay-Fluß -, in Brafilien dagegen kennt man bloß das Konservieren des Fleisches durch Dörren an der Sonne ohne Zuhilfenahme von Salz oder Rauch. Das so gewonnene Broduft, die Karque oder Carne Secca, dient, wie mehrfach erwähnt, in Brafilien und auf Ruba zur Speife der niedern Boltsflaffen und namentlich der Regerstlaven. Die Säute, der wertvollste Gewinn der Biehaucht, werden in den Caladeros gefalzen, in den Schlachthäusern der großen Städte oder überhaupt dort, wo zum Salzen die nötigen Vorrichtungen fehlen, bloß auf Pflöcken, fei es in die Länge, fei es in die Breite, ausgereckt und gedörrt. Die Salabero-Säute dienen dann später als Sohlleder, die fogenannten Matadero-Säute vorwiegend als Oberleder. Die Carne Secca hat, obwohl fie jahrelang aufbewahrt werden fann, in Europa niemals recht munden wollen, von den übrigen Produkten aber nimmt nahezu alles feinen Weg über den Ozean. Und diefer Produtte find in der That recht viele. Die Zungen werden als Leckerbiffen eingekocht, aus den Zehen gewinnt man das Klauenöl, Die Fußtnochen wandern in die Werkstätten der Drechster, die übrigen Knochen, soweit sie nicht zu Asche verbrannt werden, in die Zucker-Raffinerien, die Lebern aber, die Fleischabfälle und — man verzeihe mir die traurige Wahrheit — die Herzen werden zu Guano verarbeitet. Man zerkleinert sie, kocht sie, dörrt sie zuerst in der Sonne, dann durch Feuer und bringt sie pulverisiert in den Handel. Diese gewissenhaftere Ausnutzung auch der sogenannten Abfälle ist jedoch erst neuern Ursprungs in Belotas hat fürzlich Gerr Elster die erste Fabrik fünst= lichen Guanos angelegt — und auch heute noch geht vieles verloren, was in Europa ganz gewiß Verwendung finden würde.

Die Strecke von Pelotas nach dem brafilischen Grenzort Jaguardo legte ich auf dem Dampfer "Mirim" in
18 Stunden und für 25 Milreis (50 Mark) zurück. Die
Reisegesellschaft war bereits aus Spaniern (d. h. HispanoAmerikanern) und Brafiliern bunt durcheinandergewürselt,
und unter den letztern befand sich auch eine Anzahl einflußreicher Leute, die es, wie das hierzulande Brauch ist,
unter ihrer Würde hielten, Fahrbilletts zu lösen. Zunächst ging die abendliche Fahrt auf dem Rio S. Gongalo
dahin, einem Absluß der Lagoa Mirim in die Lagoa dos
Patos (oder nach wörtlicher llebersetzung, den "Entensee").
Am User gab es zuweilen kleine Buschdickte, sonst aber
bot die ganze Szenerie bloß ein Durcheinander von Wasser

und Naturwiesen, ähnlich wie in Holland, und eine durch heftige Regengusse hervorgerufene Ueberschwemmung vermehrte die Fremdartigkeit dieses Landschaftsbildes. Allent= halben auf Festland und Inseln weideten Pferde und Rühe, auch gab es unendlich viel wilde Enten, Sühner, Tauben, Reiher, Taucher (fogenannte Binquine), Nasgeier, Sabichte u. f. w.: von menschlichen Wesen aber mußte die Gegend wohl fehr schwach bevölkert fein, denn außer den gehöftartigen Gebäulichkeiten einer Xarqueada faben wir keine menschlichen Wohnsitze, und bloß ab und zu unterbrach die Silhouette eines in der Ferne dahin= galoppierenden Reiters die Eintönigkeit dieser Landschaft. 3weimal begegneten uns Dampfer, die derfelben Gefell= schaft wie unser Mirim angehörten, sonst aber war auch von Schiffen oder Booten nichts zu sehen. Als es Morgen wurde, erinnerte uns ein bedenkliches Schaukeln daran, daß wir uns in der Lagoa Mirim befanden, die an der einen Seite einen bloß von Waffer begrenzten Horizont zeigte. Und wenige Stunden später ging es in den breiten noch zu Brafilien gehörigen Jaquardo-Fluß hinein, bessen rechtes User jedoch die Grenze der orientalischen Republik des Uruquan darstellt. Mein zeitweiliger Reise= gefährte, Herr Fabritbefiger Louis Scharf aus Brieg bei Breslau, ein großer Jäger vor dem Berrn, geriet in angenehme Aufregung, als man ihm zwei riefige Fischottern - fast so groß wie kleine Schafe - zeigte, die abwech= selnd untertauchten und emporschnellend uns neugierig zu betrachten schienen. Unsere Aufmerksamkeit wurde jedoch bald darauf auf ein anderes Bild gelenkt, ein gewaltiges Wafferschwein, das am Uferrande weidete. Auf etwa hundert Schritt Entfernung erhielt das Tier aus gezogenem Büchfenlauf eine Rugel. Es warf den Kopf in die Söhe, taumelte, fant in die Sinterbeine, raffte sich wieder auf und stürzte mit einem tüchtigen Plumps in das Waffer. Der Rapitan versicherte uns, daß er zu andern Zeiten auf der gleichen Strecke viele Dukende von Wafferschweinen gezählt habe, diesmal muffe das Austreten des Fluffes über seine Ufer sie weiter landeinwärts gescheucht haben.

Von Jaguardo — einem kleinen Städtchen mit hübscher Kathedrale —, wo wir den nach der Lagoa Mirim zurücklehrenden Dampfer verließen, fuhren wir auf unsolidem lebensgefährlichem Boot über den reißenden Strom und gelangten, ohne daß sich eine odrigkeikliche Behörde am User gezeigt hätte, nach Artigaß, dem ersten orientalischen Orte, der sich mit Jaguardo in daß einträgliche Geschäft des uruguahischebrasilischen Schmuggele

handels teilt.

Bevor ich gänglich von Brafilien und feinem Volke Abschied nehme, möchte ich noch ein paar Bemerkungen über den Charafter des Lufo-Brafiliers hier anschließen. Im allgemeinen zeichnet sich derfelbe durch ein ungeheures Selbstbewußtsein aus, welches, wenn auch nicht stets durch die Verhältnisse gerechtfertigt, darum doch einen nicht minder fräftigen Hebel im Kampfe des Lebens bildet. Jene Schen, Berlegenheit, Zurudhaltung, welche fich in Deutschland fo häufig bei den tüchtigsten jungen Leuten findet, ist in Brafilien unbekannt; mögen fie nun tüchtig oder nicht tüchtig sein, von Verlegenheit findet sich bei ben jungen Brafiliern nicht die Spur. Auch im späteren Leben zeigen fie nicht die bei uns beliebte Zurudhaltung, jene Umstandsträmerei, welche so häufig unfre Initiative lahmlegt, und besitzen allein schon durch diesen Umstand eine ungeheure lleberlegenheit über den Fremden. In Umgange mit anderen bedienen fich die Brafilier, denen eine kalte, ihren Gleichmut durchaus nicht beeinträchtigende Höflichkeit geläufiger ist als uns, gewisser angenehmen Formen, die zum größern Teil angeboren, zum geringern erlernt find. Sagt man 3. B. etwas, was dem zuhörenden Brafilier besonders wichtig oder fünstlerisch schön dünkt, so wird er mit einer Kußhand und einem lang= gezogenen "Mh" antworten, indem er die Augen nach aufwärts richtet. In ihren Vergnügungen find die Leute Kinder, ruhige, anständige Kinder vom Scheitel bis zur Behe. Was die fonftigen Formen des Lebens anbelangt, so wird der Fremde am unangenehmsten von der raffi= nierten Unreinlichkeit berührt. In einem brafilischen Sotel

werden Fußböden und Wände meist schnutzig, Thüren und Möbel schadhaft und das Essen mehr als zweiselhaft sein. Dem gegenüber pflegen deutscherasilische Wirtshäuser, mögen sie auch im übrigen weit anspruchsloser sein, sast durchweg einen höhern Grad von Solidiät, Ordnung und Reinlichkeit aufzuweisen. Nebendei sucht der Brasilier, als besserer Kausmann, so viel als möglich aus dem Fremden herauszuschlagen; in lusoedrafilischen Orten stellen sich die Gasthauspreise durchschnittlich doppelt so hoch als in deutsche derästlischen. Anderseits wird man im Gasthof zwar mangelnde Bedienung, aber niemals ein unangenehmes oder unverschämtes Auftreten zu erwarten haben. Die Leute verdienen gern, aber sie verdesch diesen Wunsch vor der Außenwelt, sie betragen sich stets anständig, ruhig, vernünstig, und es hält nicht schwer,

sich mit ihnen auseinanderzuseten.

Die Brafilier sind schlaue, ruhig und kalt über= legende Diplomaten und geborene Geschäftsleute, wenn auch nicht so aute, wie ihre Bettern in Vortugal. Deutschland alauben wohl manche Leute, nach Ländern, die noch so wenig entwickelt sind wie Brasilien, brauche bloß ein fluger Kopf zu kommen, um unter beschränkten Geistern sein Glück zu machen. Das ist im großen und ganzen unrichtig. Hervorragende Fähigkeit bricht sich in der ganzen Welt Bahn; ob fie nun in entwickelten oder weniger entwickelten Ländern besser am Blate ift, bangt von den besonderen Berhältniffen ab. Jedenfalls find brafilische Volitiker in allen Intrigen, brafilische Kaufleute in allen Spitfindigkeiten zum mindesten nicht weniger gut bewandert, als dies unter gleichen Berhältniffen in Europa der Fall zu sein pflegt. Das Land, wo die guten und dummen Leute wohnen, ist noch ebensowenig bekannt, wie dasjenige, wo junge Kaufleute ohne hervorragende Tüchtigkeit und ohne den Schweiß von Jahrzehnten ein Bermögen zusammenzulesen vermöchten. Im Rampf ums Dasein kommen dem Brafilier gegenüber dem Fremden feine bescheideneren Ansprüche an Lebensgenuß, seine einfachern Gewohnheiten zugute. Die Brafilier sind weit

sparsamer als die Deutschen, die sich, sobald einmal die Ginnahmen besonders reichlich fließen, nicht selten den Unschein geben, als ob sie Geldeswert gar nicht mehr tennten. Die Brafilier der mittleren Rlaffen lebten früher nach unfern Begriffen sehr patriarchalisch, sehr bescheiden, fehr einfach, fehr glücklich; ihr Unglück ift es, daß fie fich von den Fremden allerlei neue Bedürfniffe, beispiels= weise das Trinken fremder Biere, haben angewöhnen laffen. In bezug auf Getränke find jedoch die Brafilier noch immer ein äußerst mäßiges Volk, weit häufiger ruinieren sich die jungen Leute durch eine allzugroße Vorliebe für das andere Geschlecht.

Was den Brafilier am meisten von dem Sispano-Amerifaner unterscheidet, ift ein gewisser weicher, sanfter, bei= nahe weibischer Zug, der sowohl in der Körperbildung, wie auch, und zwar ganz besonders, im Charafter hervor= tritt. Der Spanier ist großartiger, wenn man fo fagen barf, in allem, was er thut und treibt: ift er liebens= würdig, so ist er es in höherem Grade als der Brafilier. ist er unangenehm, so übertrifft er den Brasilier auch nach dieser Richtung. Der Spanier verträgt weniger leicht Widerspruch, ist feuriger und jähzorniger. Hat man bei= spielsweise auf irgend einer Zollstation Brafiliens Unannehmlichkeiten oder Scherereien durchzumachen, jo weiß ich nicht, ob es gerade flug sein würde, die Bollbeamten auszuschimpfen, ungestraft darf man es ganz gewiß thun. Unter Spaniern könnte einem das übel bekommen, der Brafilier würde fein Benehmen taum deshalb andern.

Mit der spanischen Rasse teilt die portugiesisch-brasilische ben Drang, sich um öffentliche Aemter und eine politische Laufbahn zu bewerben; auch ist die Anlage zur Rhetorik, eine gewisse Oberflächlichkeit und die Hinneigung zu französischem Wesen beiden Raffen gemeinsam. Gin auffallender Unterschied aber zeigt sich in dem Verhalten derjenigen, die es nun wirklich zu einer politischen Karriere gebracht haben. Bei einem fpanischen Staatsmanne wird der Fremde denn doch weit mehr gewissenhafte Arbeits= luft, mehr Offenheit, mehr Adel der Gesinnung finden.

Die starke Seite der Brafilier liegt in ihrer diplomatischen Schlaubeit, ihrer ruhigen, fühlen, vernünftigen leber= legung und bisweilen, so seltsam dies auch klingen mag, in ihrem Mangel an Impulsen, ihrem Mangel an Initiative. Kommt man zu einem brafilischen Staatsmanne, so wird er alles versprechen und es auch an einigen schablonenhaften Söflichkeitsphrasen nicht fehlen lassen, erfül= len aber wird er von seinen in zweideutiger Form gege= benen Versprechungen entweder aar nichts oder verschwin= dend wenig. Anderseits aber wird der Brasilier sich nur felten zu unüberlegten Schritten hinreißen laffen, auch in seiner Energie liegt etwas Weiches und Weibisches, das der Gaucho-Natur der Leute vom Laplata gänzlich fremd ift. In politischer Hinsicht kommt den Brafiliern ihre schlaue Vernünftigkeit im Verein mit ihrer monarchi= schen Staatsform sehr zugute. Mögen auch die Brafilier an Unternehmungsgeift, an Kühnheit, an Tapfer= teit von den Hispano-Umerikanern weit übertroffen werden, fo ist doch die gah und konseguent durchgeführte Eroberungspolitik Brafiliens in manchen Fällen von Erfolg gefrönt gewesen. Seit den ersten Anfängen portugiefisch= spanischer Herrschaft können wir bis auf den heutigen Tag bas Bestreben Brafiliens verfolgen, bei irgend einer schlau ausgewählten Gelegenheit seine Grenzen weiter vorwarts= auschieben.

Was nun die Stellung der Fremden anbelangt, so würde ich es vorziehen, als Durchreisender unter den reinlicheren und kavaliermäßigeren Spaniern zu leben, ob das Gleiche für den dauernd sich Ansiedelnden gilt, wage ich nicht zu entscheiden. Unter den Spaniern walten weit unumsschränkter die Impulse, auch der Neid gegenüber den Fremden nimmt bisweilen eine leidenschaftliche Form an. Und sind erst einmal des Spaniers nationale oder sonstige Leidenschaften erregt, so glaube ich, daß ziemlich schwer mit ihm auszukommen sein würde; beim Brasilier darf man auf ein weit geringeres Maß guten Willens, aber auf weit mehr kausmännische Ueberlegung rechnen. Das alles gilt denn auch für die Kolonisationsfrage. Durch die

Laplata-Staaten geht ein großartiger, ein wenig nordamerifanisch angehauchter Zug des Lebens. Falls aber nicht ganz besondere Gründe für ein noch nicht in größerem Maßstab von deutschen Kolonien besetztes Land sprechen, und das könnte betreffs Uruguahs und Paraguahs, aber teinesfalls betreffs Argentiniens der Fall sein, wird doch stellen der Arolonien, wie beispielweise diesenigen Südbrasiliens, vorzuziehen sein.

## Inhalt.

|     | Hünftes Kapitel.                              | Seit ( |
|-----|-----------------------------------------------|--------|
| Die | Kolonie Dona francisca                        | 5      |
|     | Sechstes Kapitel.                             |        |
| Die | Kolonie Blumenau                              | 66     |
|     | Siebentes Kapitel.                            |        |
| Die | deutsch-brasilische Handelsstadt Porto Alegre | 114    |
|     | Achtes Kapitel.                               |        |
| Jm  | Urwalde von Rio Grande do Sul                 | 144    |

















